anteile

brillanter Geschieber werden im die Stein, daß sie immen As Ergebnis eines war den Scheide warten werden wirbeiter aller Scheide verteibes beteiligt sie dem steht der Generalen steht der Generalen den Scheide werden dem Steht der Generalen den Steht der Generalen dem St

Beherrschung &

nerikaner, Jerem in der Caldbeck Canada ist kein On ist kein On ist lacht Geld machaliky i sich aber nach das untgen zurügen zurügen zurügen zurügen.

witten zurückgene

m Kontakte

triaten missaties. Geplant werden bei

braucher mud se de werden. Auf joint

iftskontakte mie

nliches Verbank

Tatsuhiko ki

okio, meint land d wesentlich

ert, als man per Su kalkuhen sar ewinnen Mansals

The righer enough

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgien 35,00 hfr., Dänemark 8,00 für., Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr., Großbritannien 65 p., Ralien 1300 L. Jugoslawien 100,00 Din., Laxemburg 22,00 ffr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nkr., Osterwich 12 65, Portugal 100 Esc., Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr., Spamen 125 Pix., Kanarische Imselz 150 Pix.

### TAGESSCHAU 🚽 🖔

ichte wäre für ender r. als in Verhande Immunitat wird gegen Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff wegen Verdachts der Bestechlichkeit in Zusammenhang mit der Flick-Spendenaffäre Anklage erhoben. Angeklagt wegen Beste-chung bzw. Bestechlichkeit wurden bereits gestern Hans Friderichs, Horst-Ludwig Riemer, Eberhard von Brauchitsch und Manfred Nemitz

Reise verschoben: Wegen des bevorstehenden EG-Gipfels in Athen hat Frankreichs Außenminister Cheysson seinen für diese Woche geplanten "DDR"-Besuch augesagt. – Auf einer Sondersitzung in
sagt. – Auf einer Sondersitzung in
segt. – Auf einer Sondersitzung in
Brüssel konnten sich die EG-Auge Geduld auf
Srgebnisse sid auf eine gemeinsame Marschroute für
Sie brauchen in Gipfel einigen. (S. 10)

Zugeständnis: Israel und die USA willen prüfen, ob das Libanon-Ahkommen derart geändert werden kann, daß auch Syrien zu-

Unterhaltsrecht: Die Bundesregening wird das Unterhaltsrecht jei Scheidungen nächstes Jahr nen regeln. Überzogene Forderungen sollen verhindert werden.

Anklage: Nach Aufhebung seiner Raketen: Die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über strategische Waffen in Genf (START), werden trotz Abbruchs der INF-Gespräche planmäßig fortgesetzt. Gestern wurde eine weitere Gesprächsrunde für Donnerstag vereinbart.

> Kennzeichen D: Die "DDR" setzt zur Kontrolle auf den Transitstrecken Autos mit gefälschten Kennzeichen aus der Bundesrepublik ein, teilte der CSU-Bundestagsabgeordnete

> Kein SPD-Kandidat? Der SPD-Vorsitzende Brandt und Fraktionschef Vogel wollen dem Parteivorstand empfehlen, gegen Ri-chard von Weizsäcker (CDU) keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufnustellen. (S. 1)

> Heute: Kabinett entscheidet über Nachfolger des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Stingl. -Genscher empfängt Südafrikas Außenminister Roelof Botha. -Der tschechoslowakische Außenminister Chnoupek zu Gesprächen über Rüstungsfragen in

#### WELT-Report Kapitalanlagen

Die Börse ist aus dem Schatten getreten. 1983 war das Jahr der Aktie. Welche Kapitalanlagen sind noch lohnend? Gold, Diamanten oder Immobilien, Grundbesitz in Übersee oder Schiffsbeteiligungen? Ein 40seitiger farbiger Report gibt Anlegern Anregungen für die richtige Mischung ihrer Investitionen.

#### WIRTSCHAFT

BSP kräftig erhöht: Das Bruttosozialprodukt stieg im dritten Quartal um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereits im zweiten Quartal hatte es um 0,7 Prozent zugenommen, nachdem es seit Anfang 1982 in jedem Vierteljahr rückläufig gewesen war.

Mehr Rendite: Der Bund bietet ab Donnerstag neue 8-Prozent-Obli-gationen mit fünfjähriger Laufzeit an. Bei einem Ausgabekurs von 99.80 (bisher 100.60) Prozent be-East sich die Rendite auf 8.05 (7.85) Prozent.

None Aufgabe: Manfred Lennings (57), früher Generaldirektor der Gute-Hoffnungs-Hütte, soli Staatssekretär für den Bereich Rüstung im Verteidigungsministerium werden.

Rekord: Ihr bisher bestes weltweites Ergebnis erwartet die Bayer AG für 1983: Gewinn vor Steuern in den ersten neun Monaten 1.36 Milliarden DM - eine Zunahme von 77,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. (S. 15)

Neues Problemland: Die Finanzlage der Philippinen verschlechtert sich rapide. 1984 benötigt Manila mindestens 3,9 Milliarden Dollar an neuen Auslandskredi-

Börse: Der weiter steigende Dellar und Gewinnmitnahmen bebei Aktien. WELT-Aktienindex 148,5 (149,4). Auch der Rentenmarkt tendierte schwäche. Dollar-Mittelkurs 2,7205 (2,7073) Mark. Goldpreis je Feinunze 391,25 (394,50) Dollar.

#### ZITAT DES TAGES



99 Wir freuen uns über die Neigung der Deutschen, mit Arbeitszeitverkürzung die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, denn damit wird die deutsche Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig. und dies kann der britischen Wirtschaft nur nützen.

Walter Goldsmith, Generaldirektor der britischen Unternehmervereinigung In-stitute of Directors FOTO: CAMERA PRESS

#### KULTUR

Kultur in der EG: Für eine stärkere Einbeziehung der Kultur in die europäische Zusammenarbeit wollen sich die EG-Kultusminister einsetzen. Griechenlands Melina Mercouri fordert, die EG solle ein Prozent ihres Etats für kulturelle Zwecke ausgeben.

Franziskus-Oper: Triumphe feiert im Pariser Palais Garnier die Oper "Saint François d'Assise" von Ôlivier Messiaen. Sie gilt als eine der teuersten Produktionen der Welt. Erwogen wird eine Aufführung vor Papst Johannes Paul II. in Rom. (S. 21)

#### SPORT

nicht Chef der Sportredaktion des ZDF werden. Favorit für den Posten ist jetzt Dieter Kürten.

Femsehen: Harry Valerien will Fußball: Likörfabrikant Günter Mast wurde zum Präsidenten von Eintracht Braunschweig gewählt.

Einer seiner Berater: Paul Breit-

#### AUS ALLER WELT

ner.

Columbia: Wenige Stunden nach dem Start der US-Raumfähre sind technische Probleme aufgetreten, die gestern wichtige Experimente in Frage stellten. Eine elektrische Verbindung zwischen einem Computer und fünf Versuchsanordnungen war ausgefallen.

"DDR"-Geburten: Die Zahl der unehelich Geborenen in der "DDR" lag im vergangenen Jahr bei fast 30 Prozent. In der Bundesrepublik waren es etwa 8.5 Pro-

Wetter: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schneeschauer.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

den.

Meinungen: Besseres Klima im Süden - Heinz Pentzlin über Wirtschaftsbedingungen

Hamburg: Bürgermeister v. Dohnanyi sitzt jetzt zwischen allen S. 4

Sondermüll-Deponie: Umwelt-Experten aus Kiel: "DDR" hält sich an Absprachen Italien: Provisorische Freiheit für

einen Terroristen: Urteile im Mailänder ProzeB

Atlantische Allianz Generalsekretär Joseph Luns oder Ein Grandseigneur tritt ab

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fernsehen: Das Leben Heinrich Heines - Valentin Polcuch über den zweiteiligen TV-Film

München: Die Bayerische Akademie der Schönen Künste erinnert an zwei Maler

Entbürokratisierung: Kine neue Kommission zieht von Bonn aus in den Papierkrieg

WELT-Report Essen: Die Stadt Energie ist sauber geworder

A EMPLOY

I LITER TO THE

### Fall Flick: Staatsanwaltschaft klagt Minister Lambsdorff an

Vorwurf: Bestechlichkeit - auch gegen Ex-Minister Friderichs und Riemer /Nemitz und v. Brauchitsch wegen Bestechung angeklagt / Genscher: Vertrauen für Lambsdorff

MANFRED SCHELL Bonn Die Staatsanwaltschaft Bonn wird gegen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) Anklage wegen "Bestechlichkeit" erheben. Die Anklageschrift soll nach Aufhebung der Immunität, die der Minister als Bundestagsabgeordneter genießt, beim Landgericht Bonn eingereicht werden. Die Ermittlungsbehörde wirft Lambsdorff vor, er habe vom Flick-Konzern in der Zeit zwischen dem 6. Dezember 1977 und dem 7. Juli 1980 insgesamt 135 000 Mark bekommen.

Angeklagt wegen "fortgesetzter" Bestechung beziehungsweise wegen Bestechlichkeit wurden gestern der Vorstandssprecher der Dresdner Bank und frühere Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs, der frühere nordrhein-westfällische Wirtschaftsminister Horst-Ludwig Riemer, der frühere geschäftsführende Flick-Gesellschafter Eberhard von Brauchitsch sowie der Flick-Kaufmann Nemitz. Eingestellt wurde das Ermittlungsverfahren gegen die früheren Finanzminister Matthöfer und Lahnstein (beide SPD), Konzernchef Flick, die FDP-Politikerin Funcke und den Stuttgarter Wirtschaftsminister Eberle (CDU).

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Bonn, Oberstaatsanwalt Eulencamp, und die Staatsanwälte, die den Fall bearbeiten, nahmen vor der Bundespressekonferenz zu den Ermittlungsergebnissen Stellung. Auch gegen-über Lambsdorff wird der "hinreichende Tatverdacht" damit begründet, die Vorteilsnehmer hätten den "Zweck der Bargeldzuwendungen erkannt und sich bereit gezeigt, den Zahlungen Einfluß auf ihre Ermessensentscheidungen einzuräumen". Eulencamp verwies darauf, daß es keinen Anhaltspunkt dafür gebe, daß Lambsdorff "eigennützig" gehandelt, sich also persönlich bereichert habe. Bundewirtschaftsminister Lambsdorff, der gestern bei der EG in Brüs-

Es geht um mehr

sel über die Stahlkrise beriet, lehnte eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen ab. Er will zunächst die Anklageschrift studieren. Für die nächsten Tage plant der Minister ebenfalls eine Pressekonferenz. Nach Darstellung des sachbearbeitenden Staatsanwaltes Irsfeld soll Lambsdorff folgende Beträge von Flick erhalten ha-ben: 30 000 Mark (6. 12. 1977), 40 000 Mark (30. 1. 1980), 40 000 (15. 4. 1980) und 25 000 Mark (7. 7, 1980).

Eulencamp begründete die Anklageschrift damit, für Amtsträger seien die Voraussetzungen für die Bestechungstatbestände anzunehmen, wenn "sie die Bereitschaft gezeigt haben, daß sie die Vorteile, die ihnen gewährt worden sind, Einfluß auf ihre Entscheidung nehmen können". Und er fligte hinzu, entscheidend sei nicht, daß "sie Einfluß genommen haben".

Eulencamp bestätigte, daß Aufzeichnungen des früheren Flick-Buchhalters Diehl "herausragenden"

Beweiswert für die Staatsanwaltschaft habe. Sie messe diese: Liste sogar "sehr hohen Beweiswert" bei. Die Staatsanwaltschaft habe diese Liste, auf der angebliche Geldempfänger verzeichnet sind, "gründlich geprüft", und sie sei "durch viele Dinge bestätigt worden". Allein genommen, so betonte Eulencamp, wäre diese Liste "keine tragfähige Grundlage für hinreichenden Tatverdacht". Seine Behörde habe die "Meßlatte höher gelegt"; wesentliche "Indiztatsachen" hätten zum Entschluß, Anklage zu erheben, beigetragen. Die Angeschuldigten würden jedes Verschulden und überhaupt bestreiten, daß sie Geld in Empfang genommen hätten. Die Möglichkelt, daß es zur Hauptverhandlung komme, liege bei "90 Prozent", meinte Eulencamp. Die Staatsanwaltschaft wolle auf 114 Zeugen zurückgreifen.

Zu den Namen der Zeugen wollte er sich ebensowenig äußern wie über Details der Ermittlungsergebnisse. Stumm blieb die Staatsanwaltschaft auch auf die Frage, auf welchem Wege Lambsdorff die einzelnen Beträge erhalten haben solle. Entscheidend widersprach Eulencamp Vermutungen, die Generalstaatsanwaltschaft in Köln habe Bedenken geäußert oder weitere Ermittlungen angeregt. Es habe keine Meinungsverschiedenheiten gegeben. Jetzt, so meinte Eulencamp, sei das Gericht am Zuge.

In der vom Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Wilhelm, vorab verlesenen Er-

● Fortsetzung Seite 10

#### **DER KOMMENTAR**

### So wird verfahren

Nun liegt das Flick-Verfahren in den Händen der Gerichte. Die Anklage gegen drei Politiker und zwei Manager des Unternehmens lautet auf aktive beziehungsweise passive Bestechung. Die Staatsanwaltschaft erhob also nicht den Vorwurf der Vorteilsnahme beziehungsweise Vorteilsgewährung, sondern wählte höher bedrohte Tatbestände. Eine Begründung dafür liefert die kurze Erklarung des Oberstaatsanwalts nicht. Die Anklageschrift war entgegen dem Usus Beklagten und Anwälten zunächst nicht zugestellt worden. Dies ist ungewöhnlich - wie so vieles in diesem Verfahren.

Die Beschuldigten mussen erleichtert sein, daß die Staatsanwaitschaft sich endlich gehußert hat, nachdem eine Welle von Indiskretionen über Details der Ermittlungen für grundliche Vorverurtellung gesorgt hatte. Sie hat dus Vertrauen in die rechtsstaatlichen Prinzipien des Gemeinwesens erschüttert, weil die Auslese aus den Unterlagen eine politische Absicht erkennen ließ.

Der "Maulwurf", wie man in der auf den Vorgang passenden Sprache der Geheimdienste sagt, handelte aus politischen Gründen. Die Auswahlkriterien der Indiskretion machen dies evident. Auch die Zielrichtung liegt auf der Hand, sie wurde in den Kom-

mentaren der publizistischen Vor-

reiter offen angegeben: Nicht einfach der Staat, nein, das ihm zugrundeliegende System, das "Gesellschaftssystem" sollte ins Licht der Korruption, der Bestechung, des moralischen Verfalls geruckt

Diese Absicht ist jedenfalls deutlicher erkennbar als der Inhalt des Verfahrens selbst. Jede Staatsanwaltschaft, die unter solchen Kesseldruck gebrucht wird, ist überfordert und handelt selbst bei höchstem Pflichtbewußtsem zwanghaft. Sie sah sich in diesem Falle des bewußt gewährten Schutzes der Vertraulichkeit beraubt und in einen politischen Systemkampf gezogen, der ihr buchstäblich über den Kopf wuchs. Die Behauptung (beispielsweise des "Spiegel"), er habe mit dem Zitieren aus Ermittlungsakten bewußt Recht gebrochen, um die Politiker am Vertuschen zu hindern, enthält Anmatiung und Drohung zugleich. Sie will sagen, daß Kampf gegen dieses System mit allen Mitteln geboten sei.

Für ein objektives Urteil, das dem Gericht nicht vorgreifen will, ist es von Belang, daß naturlich auch Anklageerhebung noch kein Urteil bedeutet janders als etwa in China). Das zuständige Landgericht prüft ex officio. Danach wird das Hauptverfahren eröffnet oder nicht. Die Unabhangigkeit der Gerichte ist dringend

### START-Gespräche gehen weiter

Schon morgen weiteres Treffen in Genf / Sowjets setzen Kritik an den USA fort

dpa, Ankera

amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über die Verringerung der strategischen Rüstung (START) gehen nach dem Abbruch der INF-Gespräche planmäßig weiter. Die Delegationen der USA und der Sowjetunion vereinbarten nach der gestrigen Begegnung für morgen ein weiteres Zusammentreffen.

Das gestrige Treffen im Gebäude der amerikanischen Vertretung in seit dem Auszug der Sowjets aus den Verhandlungen beider Länder über den Abbau atomarer Mittelstreckenwaffen am vergangenen Mittwoch. In den vergangenen Tagen hatten die offiziellen Medien in Moskau verschiedentlich erklärt, die jetzt eingeleitete NATO-Nachrüstung werde auch die START-Runde "belasten". Von einem Abbruch dieser Gesprä-

Der Sieger der Parlamentswahl in

der Türkei, Turgut Özal, wird kein bequemer Mann für die Regierung in

Bonn. Wir werden mit den Deut-

schen härter verhandeln als bisher",

hatte der künftige Ministerpräsident

bereits kurz nach seinem Wahlerfolg

angekündigt. Den zuletzt durch die

Türkei-Besuche von Bonner Regie-

rungsmitgliedern etwas "aufgelok-

kerten und atmosphärisch verbesser-

ten deutsch-türkischen Beziehun-

gen", so ein Diplomat, drohen in den

kommenden Monaten neue Bela-

Im neugewählten türkischen Parla-

ment werden die drei Fraktionen vor-

aussichtlich darum wetteifern, eine

Politik "zum Schutz der Türken in

der Bundesrepublik" zu fordern und

zu verteidigen. Ein "demokratisches

Exerzierfeld" für die Parteien kann

nur die Außenpolitik sein, da die Ge-

nerale weiterhin eine innenpolitische

stungsproben.

rung der Atomwaffen mit interkontinentaler Reichweite geht, war in den Kreml-Veröffentlichungen allerdings nicht die Rede.

Der sowjetische START-Delegationschef Wiktor Karpow bestätigte gestern ausdrücklich die Fortsetzung seiner Mission. Auf Fragen von Journalisten fügte Karpow hinzu, bisher gebe es keinen Fortschritt. "Die Position der amerikanischen Seite", so der Moskauer Delegierte, "ist für ein Abkommen nicht geeignet."

Aus diplomatischen Kreisen der NATO verlautete gestern, es scheine zunehmend wahrscheinlich, daß die Vereinigten Staaten einer Zusammenlegung der INF- und der START-Verhandlungen zustimmen würden, um die Sowjetunion zur Wiederaufnahme der Gespräche über die Reduzierung des Mittelstreckenraketen-Arsenals zu bewegen. In sowjeti-

Ankara will mit Bonn hart verhandeln

Kontrolle ausüben werden. Neben

dem griechisch-türkischen Konflikt

um Zypern steht also die Ausländer-

politik Bonns mit an erster Stelle. Mit

großer Skepsis verfolgten Medien

und Politiker in der Türkei bisher die

Politik der Regierung von Bundes-

kanzler Helmut Kohl. Die Besuche

von Politikern wie Richard von Weiz-

säcker, Norbert Blüm, Otto Graf

Lambsdorff und Friedrich Zimmer-

mann haben nach Aussagen von Di-

plomaten allerdings entkrampfend

Aber die als sehr sensibel gelten-

den Türken betrachten den Visa-

zwang und die Schwierigkeiten bei

einer Integration der Türkei in die

Europäische Gemeinschaft sowie die

Kritik im Westen an Folter und Un-

terdrückung als zutiefst ehrverlet-

zend. Ein beleidigter Unterton ist in

Ankara gegenüber westlichen Besu-

Ausländerpolitik der Bundesregierung wird von der Türkei skeptisch beobachtet

DW. Genf che, bei denen es um die Verringe- schen Kreisen in Genf hatte es gehei-Ben, die UdSSR werde eine Ver-schmelzung beider Themenbereiche von sich aus nicht vorschlagen.

Der amerikanische Chefdelegierte bei den von den Sowjets einseitig abgebrochenen INF-Verhandlungen, Paul Nitze, ist am Montag in Rom von Ministerpräsident Craxi empfangen worden. In einer anschließend vom Büro des italienischen Regierungschefs veröffentlichten kurzen Erklärung hieß es, es sei nötig, "alle möglihandlungsaussichten offenzuhalten". Das atlantische Bündnis müsse seine volle Verhandlungsbereitschaft sowie den Willen bekräftigen, Waffensysteme, die aufgestellt würden, auch wieder abzubauen. Um zu einer Übereinkunft darüber zu gelangen, müsse "ein besseres Vertrauensklima zwischen Ost und West geschaffen

Die jüngst in Bonn verabschiede-

ten Rückkehrhilfen werden in Anka-

ra scharf kritisiert. Özal bezeichnet

sie ebenso wie der noch amtierende

Ministerpräsident Bülent Ulusu als

unzureichend und "ungerecht". Die

10 500 Mark "sind weniger als die

Hälfte der Kosten, die jährlich ein

Arbeitsloser in der Bundesrepublik

Im Hintergrund steht die Furcht

vor einer Rückkehr der Türken. Bei

mehr als drei Millionen Arbeitslosen.

etwa 500 000 neuen jungen Arbeits-

kräften jährlich und den einkalku-

lierten Milliardenbeträgen an Über-

weisungen von Türken in ihr Heimat-

land kann den Politikern in Ankara

eine Massenrückkehr nicht wün-

schenswert erscheinen. Die Möglich-

keit, Kinder und Jugendliche im Zu-

ge der Familienzusammenführung in die Bundesrepublik reisen zu lassen,

wird als Ventil deshalb dringend be-

kostet", bemängelt Ulusu.

#### SPD: Kein Gegenkandidat zu Weizsäcker

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt und der Fraktionschef im Bundestag, Hans-Jochen Vogel, werden den so-zialdemokratischen Spitzengremien empfehlen, gegen den von der Union benannten Richard von Weizsäcker keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufzustellen. Brandt und Vogel haben sich bereits in der Präsidiumssitzung am ausgesprochen, auf einen Zählkandidaten zu verzichten. Begründung: Es solle deutlich werden, daß auch in Zeiten harter politischer Auseinandersetzungen Gemeinsamkeiten der Parteien in nicht unbedeutenden Fragen möglich sind.

Vogel argumentierte, Weizsäcker unterscheide sich von vielen seiner Parteifreunde dadurch, daß er aus politischen Gegnern nicht Feinde mache, in der Deutschland-, Friedens- und Ostpolitik gedanklich weit über das Spektrum seiner Partei hinausgehe, und daß er ein "Mann der Nachdenklichkeit, nicht der unerschütterlichen Selbstgewißheit" sei.

Die Sozialdemokraten wollen auf einer Vorstandssitzung am 12. Dezember über ihr Verhalten bei der Wahl des Bundespräsidenten am 23. Mai 1984 entscheiden. Die Nominierung eines sozialdemokratischen Bewerbers nannte Vogel "unwahrscheinlich". Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Eberhard Diepken, werde es als möglicher Nachfolger Weizsäcker im Amt des Regierenden Bürgermeisters "schwer haben", meinte Vogel.

Sekia 4: Prominente Berliner

#### **Tokio: Kreml** will 135 SS-20 stationieren

Die Sowjetunion will nach jungsten japanischen Erkenntnissen insgesamt 135 nukleare Mittelstreckenwaffen vom Typ SS 20 im Fernen Osten stationieren. Wie der stellvertretende japanische Außenminister Toshijiro Nakajima dazu in Tokio mitteilte, hat Moskau die Zahl der im asiatischen Teil der UdSSR aufgestellten Raketen dieses Typs inzwi-

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte gestern, Nakajima habe bei seinem Treffen mit dem sowietischen Botschafter in Tokio, Wladimir Pawlow, die Regierung in Moskau aufgefordert, alle Mittelstreckenwaifen abzubauen. Gleichzeitig habe er an den Kreml appelliert, die abgebrochenen Genfer Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Der japanische Minister habe während seines Gespräches Pawlow auch auf die Anzahl der stationierten SS-20-Raketen angesprochen. Der Botschafter wollte sich dazu jedoch nicht äußern. Die japanische Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" hatte berichtet, die UdSSR habe 117 SS-20-Raketen auf 13 Stützpunkte im asiatischen Teil der Sowjetunion stationiert. Die Raketen könnten Japan, Südkorea und die Philippinen angreifen.

Japan und die Volksrepublik China hatten wiederholt den Abbau der SS-20-Systeme gefordert. Bei dem Ja-pan-Besuch des chinesischen Parteichefs Hu Yaobang Anfang dieser Woche konnten sich beide Seiten aber nicht auf eine gemeinsame Erklärung über die Raketen-Frage einigen.

### Warschauer Schikanen gegen Lieblingslektüre des Papstes

Der "Tygodnik Powszechny" soll an Auflage verlieren JGG. Bonn

Nachdem Polens offizielle Medien seit mehreren Monaten nahezu pausenlos die oppositionelle Zeitung "Tygodnik Powszechny", die polnische Lieblingslektüre von Papst Johannes Paul II., kritisiert hatten und der Rotstift des Zensors im Blatt immer sichtbarer durch willkürliche und unverständliche Kürzungen wird, hat jetzt der staatliche Verlagskonzern RSW-Prasa-Ruch der Chefredaktion weitere Schwierigkeiten signalisiert: Vom 1. Januar kommenden Jahres an solle die Papierzuteilung so reduziert werden, daß dies auf Auflage und Umfang Einfluß haben werde. Und das, obwohl die Auflage dieser allerseits gefragten Wochenzeitung, die seinerzeit einen Nachruf auf Josef Stalin verweigerte, nur 7L P00 Exemplare beträgt und nur nach langer Wartezeit auf dem Abonnementwege zu erhalten ist.

Zur gleichen Zeit läuft unter der Leserschaft des "Tygodnik" und unter dem polnischen Landvolk eine intensive Werbekampagne seitens des Organs der polnischen Atheisten-Gesellschaft "Argumenty". Es wird dabei mit Preisen und Warenbons gelockt. Gleichzeitig wurde bekannt, daß vielerorts die Abbestellung von parteitreuen Publikationen bis zu 50 Prozent betrage.

Das Vorgehen gegen den kulturpolitisch und theologisch einflußreichen "Tygodnik" kommt nicht von ungefähr. Unter den Mitheraussebern befinden sich neben Chefredakteur Jerzy Turowicz der katholische Politiker Professor Stanislaw Stomma (mit guten Verbindungen in die Bundesrepublik Deutschland), der Komponist Stefan Kisielewski und nicht zuletzt Professor Władysław Bartoszewski von der katholischen Universität Lublin, der gegenwärtig eine Gastprofessur an der Münchner Universität innehat Bartoszewski hat erst kürzlich durch eine Rede in Bonn Aufsehen erregt, in der er auch das Unrecht der Vertreibung der Deutschen erwähnte. Schließlich redigieren Pater Adam Boniecki, der weiterhin im Impressum dieser Wochenzeitung steht, und einige Redaktionsmitglieder die polnische Ausgabe des "Osservatore Romano" in

### Wörner holt sich einen Manager

Lennings soll vakanten Staatssekretärposten im Verteidigungsministerium übernehmen

Bundesverteidigungsminister Manfred Worner will die seit mehr als einem halben Jahr freie Stelle des Staatssekretärs, der sich mit der Rüstungsplanung beschäftigt, möglichst schnell neu besetzen. Sein Kandidat für den Posten, der frühere Vorstandsvorsitzende der Gutehoffnungshütte in Oberhausen, Manfred Lennings, hat noch nicht endgültig zugesagt. Dem Vernehmen nach ist aber damit zu rechnen, daß Lennings die Aufgabe übernehmen wird. Ein dafür entscheidendes Gespräch zwischen dem Minister und dem Manager ist für das kommende Wochenende anberaumt

Nach der Bildung der CDU/CSU/ FDP-Regierung im Herbst 1982 wurde die Rüstungsplanung von dem Parlamentarischen Staatssekretär

RÜDIGER MONIAC, Bonn Kurt Jung (FDP) betreut. Jung kehrte am 6. März nicht mehr in den Bundestag zurück, es entfielen also die Voraussetzungen zur Rückkehr auf die Hardthöhe. Seitdem suchte der Minister intensiv nach einem geeigneten Nachfolger. Er hat sich, wie zu hören war, dabei eine Reihe von Absagen eingehandelt. Wörner suchte in erster Linie einen Mann mit Erfahrung im Industriemanagement. Er fand ihn schließlich in Manfred Lennings, der vor wenigen Wochen als Vorstandsvorsitzender der Gutehoffnungshütte - seit 1975 war er in dieser Position tätig - zurückgetreten

Die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen für Lennings Berufung, die Umwandlung der Stelle des Parlamentarischen Staatssekretärs in die eines beamteten, hatte der Haushaltsausschuß des Bundestages in der vergangenen Woche geschaffen. Erst damit war für Worner endgültig der Weg frei, einen Industriemanager zu holen. Lange hatte auch die CDU/ CSU-Fraktion dagegen Widerstand geleistet. Die Parlamentarier wollten einen Abgeordneten auf dem Posten

Der kunftig für die Rüstungsplanung verantwortliche Staatssekretär steht vor der schwierigen Aufgabe. die äußerst knappen Finanzmittel so zu nutzen, daß die Ausrüstung der Bundeswehr im nächsten Jahrzehnt dem ihr dann gestellten Verteidigungsauftrag angemessen ist. Fachleute des Ministeriums nennen das eine der schwierigsten Aufgaben, zumal die neuen Waffen mit weniger Personal bemannt werden können.

Seite 2: Hoffnung für Hardthöhe

### Autogrammwissenschaft

Von Rüdiger Moniac

Der Diskurs, den der Verteidigungsausschuß des Bundestages seit Tagen über die Bedeutung der NATO-Strategie in Gestalt der Anhörung von Fachleuten abhält und in der nächsten Woche fortsetzt, entwickelt sich immer mehr zu einem Gespräch, nicht zwischen Falken und Tauben, sondern zwischen Hörenden und Tauben. Auf der einen Seite des Tisches sitzen solche, die die Verteidigungsaufwendungen des Bündnisses mehr und mehr ablehnen, auf der anderen die Verteidiger der Verteidigung. Ein Austausch von Argumenten, der geeignet wäre, Überzeugungen zu verändern, ist zwischen den verhärteten Fronten kaum mehr möglich. Sozialdemokraten haben die Hoffnung, sie könnten mit "alternativen Verteidigungsstrategien" eine neue Sicherheitspolitik machen. Freudig folgen ihnen dabei die Grünen. Union und FDP müssen das Alte vertreten, das bekanntlich den Nachteil hat, nicht das

Beide Koalitionspartner überlassen es den Fachleuten, bestimmte Einsichten über die Schieflage des öffentlichen Bewußtseins auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik zu erläutern. Etwa wenn ein Wissenschaftler über die "Massenpsychose" der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Stationierung neuer Atomwaffen in der Bundesrepublik konstatierte, sie sei von einer "überschaubaren Gruppe von Personen, die leicht namhaft zu machen sind", ausgelöst worden. Im Auge hatte er dabei eine Reihe von Politikern, Geistlichen, aber auch Medienverantwortliche in Magazinen und Fernsehredaktionen, die mitgeholfen haben, über sicherheitspolitische und strategische Zusammenhänge Desinformationen zu verbreiten.

Wie diese Methode selbst in der Anhörung von Wissenschaftlern genutzt werden kann, zeigte der Berliner Professor Theodor Ebert, ein Verfechter der "sozialen Verteidigung". Diese Lehre vertritt die Vorstellung, man könne einen mit Panzern einrollenden Angreifer aufhalten, indem man ihm die Zusammenarbeit verweigert. Ebert brachte zu seiner Anhörung eine Liste von 28 000 Unterschriften mit, bildwirksam in einen dicken Band gebunden. Was soll das beweisen? - außer, daß es Leuten, die auf solche Requisiten zurückgreifen müssen, an ernsthaften Argumenten fehlt? Dabei ist die Sache ernst

#### Hölle der Lauen

Von Jürgen Liminski

Präsident Reagan und Israels Premier Shamir haben wohl einiges zu besprechen. Die Region, in der Shamir der stärkste Mann ist und in der Washington viele Männer und Schiffe hat, ist seit der Schlacht um Tripoli und seit den Gerüchten um Assad von Ungewißheit gekennzeichnet. Zwei Problembereiche gilt es zu unterscheiden, auch wenn sie miteinander verbunden sind: der Niedergang der PLO als autonomer Faktor im Kräftespiel des Nahen Ostens und die Folgen, die sich daraus ergeben, sowie das Vordringen der Sowjets durch den Machtzuwachs der Syrer.

Beim ersten Thema haben sich Reagan und Shamir auf die Formel "Hoffen auf Hussein" geeinigt. Hussein aber wird warten. Ohne offizielles Mandat, übertragen von einer arabischen Gipfelkonferenz, wird er keine Gespräche beginnen. Schon gar nicht, nachdem ihm die Friedensgegner mit mehreren Mordattentaten auf seine Dinlomaten signalisiert haben was passieren könnte, sollte er das Verhandlungsangebot aus Jerusalem oder aus Washington aufgreifen. Und die Gipfelkonferenz wird erst stattfinden, wenn die Zukunft der PLO und Arafats geklärt ist.

Mit dem zweiten Thema verhält es sich wie mit den Insassen in der "Hölle der Lauen" von Dante. Dort sitzen jene, die sich nicht entscheiden konnten. Das jahrelange Zögern der Amerikaner gegenüber Syrien hat den Westen in diese keineswegs beneidenswerte Lage gebracht. Reagan und sein Team aber wollen nun immerhin aus dieser unangenehmen Situation

Es wird Zeit. Eine neue Entscheidung drängt sich auf, denn Moskau hat offenbar den Pakt mit Damaskus auch auf das libanesische Territorium ausgeweitet. Dafür liegen seit einigen Tagen Anzeichen vor. Das mag mit den Gerüchten um Assad zu tun haben. Fest steht, daß Moskau seine Haltung in Libanon verhärtet und der syrischen Besatzung Rückendeckung gibt.

Der Ost-West-Gegensatz in Libanon wird plötzlich in aller Deutlichkeit erkennbar. Das geht nicht nur die Amerikaner an, sondern auch die Europäer. Für die Friedenstruppe in Beirut verheißt diese Entwicklung nichts Gutes.

#### Unbürokraten

Von Peter Dittmar

Ein verräterisches Wort macht in jüngster Zeit Karriere. Der Familienminister gebraucht es, wenn von der Hilfe für schwangere Frauen die Rede ist, die Lokalmatadoren und die Bundesprominenz führen es im Mund, wenn Hochwassergeschädigten Trost zugesprochen wird, und selbst bei den als Minigegenleistung für den Milliardenkredit ausgehandelten "Reiseerleichterungen bei besonderen Familienangelegenheiten" fehlt es nicht. Dieses Wort heißt "unbürokratisch".

In den Ohren der Politiker klingt es offenbar wie eine Verheißung. Es erinnert sie an jene schönen Zeiten, in denen den Bedürftigen einfach gegeben wurde - ohne daß Formulare in mindestens dreifacher Ausfertigung nebst Anlagen und die Benennung von Zeugen oder Bürgen vonnöten waren. Doch so einfach sind die Verhältnisse heute nicht mehr. Der Almosenempfänger gehört nicht zu einer kleinen überschaubaren Gemeinde, der Wohltäter ist kein reicher Privatmann. Der Staat muß sich deshalb versichern, daß er dem Richtigen gibt. Verwaltung muß also sein.

Bürokratie, eine Form sich selbst befriedigender Verwaltungszeremonien, muß dagegen nicht sein. Das gebieten schon die Grundsätze über die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Wer also die "unbürokratische Hilfe" seines Ressorts verspricht, verrät damit, daß eine wirksame und schnelle Verwaltungsarbeit in seinem Hause normalerweise nicht zu erwarten

Die neuerdings in Bonn arbeitende Kommission zur Entbürokratisierung hätte also einen interessanten Ansatzpunkt: Sie braucht nur bei jedem Amtsleiter nachzufragen, der diesem oder jenem Opfer tragischer Umstände eine "unbürokratische" Hilfe versprochen hat, wie er es denn in diesem Fall machen wird und wie er es sonst macht. Die 235. Sentenz des Publius Syrus "bis dat, qui cito dat" (doppelt gibt, wer schnell gibt) könnte die Kommission durch solcherart unbürokratisches Vorgehen gleich für sich selber in Anspruch nehmen.



Spiegel-Bild

**TRICHNUNG: KLAUS BÖHLE** 

### Besseres Klima im Süden

Von Heinz Pentzlin

Seit Jahren schon driftet die wirt-schaftliche Entwicklung der Bundesländer auseinander. Man spricht vom "Süd-Nord-Gefälle"; den besseren wirtschaftlichen Verhältnissen der Länder im Süden und den schlechteren im Norden, mit einer herausragenden Spitzenstellung Bayerns im Süden und einer extrem schlechten Stellung Bremens im Norden.

Während des wirtschaftlichen Rückganges 1981 und 1982 hat sich das Gefälle verstärkt, und es besteht wenig Aussicht, daß es sich mit der Fortsetzung der seit der Jahreswende 1982/83 eingetretenen Aufwärtsentwicklung verringern wird. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern können sich sogar noch weiter vergrößern, weil in den besser gestellten die Erholung eher eingesetzt hat und sie von ihnen aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage besser genutzt werden kann als von den notleidenden.

Nimmt man für den Vergleich die wirtschaftliche Leistung - das heißt die Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche: Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei, Bergbau, Bauwirtschaft und Warenproduktion, Verkehr, Handel und Dienstleistungen - als Maßstab, so standen 1982 bei einem Rückgang dieser Leistung von 1,2 Prozent in der gesamten Bundesrepublik (nach Ausschaltung der Preissteigerungen) Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Berlin und Rheinland-Pfalz günstiger da: die Leistung von Hamburg und Schleswig-Holstein entsprach dem Bundesstand, während der Rückgang in Niedersachsen, Saarland, Nordrhein-Westfalen und Bremen stärker war. Allein Bayern hatte 1982 eine Zunahme seiner wirtschaftlichen Leistung zu verzeichnen (um 0,3 Prozent). Der Rückgang in Bremen stellte sich auf 4 Prozent, in Nordrhein-Westfalen auf 20 Prozent

Die Verschiedenheiten der wirtschaftlichen Entwicklung in den einzelnen Ländern haben mehrfache Ursachen: naturgegebene, durch die Wirtschaftsstruktur; konjunkturbedingte; aber nicht zuletzt spielt auch gute oder schlechte wirtschafts- und finanzpolitische Leistung eine Rolle.

Kohle- und Erzvorkommen, die einstmals dem Ruhrgebiet und dem Saarland wirtschaftliche Stär-

ke gaben, haben sich in eine Belastung verwandelt. Die Verbindung zum Meer, die in Hamburg und Bremen aufstrebende Reedereien, eine große Werftindustrie und eine ertragreiche Fischerei mit zahlreichen Arbeitsplätzen in der fischverarbeitenden Industrie hatte entstehen lassen, bürdet gegenwärtig den Hansestädten gerade mit diesen Wirtschaftszweigen die größten Probleme auf. Die Erdöl- und Erdgasvorkommen Niedersachsens, die lange nur mit Mühe und wenig Ertrag ausgenutzt werden konnten, haben mit den Preissteigerungen für diese Energiestoffe dem Land eine neue Finanzquelle erschlossen, die aber, wenn sie im Finanzausgleich zwischen den

Ländern mitgerechnet wird, erheb-

lich an Bedeutung verlieren kann.

Sehr unterschiedlich sind die Erfolge der einzelnen Länder mit ihrer Wirtschaftspolitik gewesen, vor allem mit ihren Bemühungen, aussichtsreiche Unternehmen in ihrem Bereich anzusiedeln. Schleswig-Holstein, wenig begünstigt durch seine Lage, fern vom einstmals kraftspendenden Kohle- und Stahlrevier, an der Grenze der Bundesrepublik und an der Grenze der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gelegen, abgeschnitten von einem früheren Hinterland in Mitteldeutschland, hat den großen Zustrom von Flüchtlingen - den weitaus größten von allen Bundes-

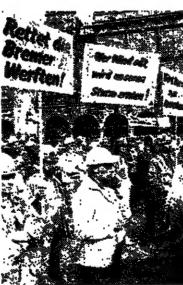

Was alles versäumt wurde: Prote-

ländern - nur langsam in seine Wirtschaft eingliedern können; das Land hat bis zum Jahre 1982 gebraucht, um den durchschnittlichen Leistungsstand der Bundesrepublik zu erreichen.

Besser hat Bayern den Nachteil der Revierferne durch den Aufbau von Raffinerien in Ingolstadt überwunden. Man hat es dort verstanden, in und um München ein Wirtschaftszentrum mit Industrien zu schaffen, die gegenwärtig wohl die günstigsten Zukunftsaussichten aufweisen. Der starke, aber nicht übermäßig starke Zustrom von Flüchtlingen hat die Wirtschafts-kraft des Landes vorteilhaft

Ist der Rückgang der einst Wirt-schaftskraft verleihenden Wirtschaftszweige in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg und in Bremen die eigentliche Ursache für die Schwierigkeiten dieser Länder? Liegt es daran, daß man nicht rechtzeitig für einen Ausgleich sorgte; hat ein Klima dazu beigetragen, das der Leistung und dem Ertrag nicht immer wohlgesonnen war? Schwer zu sagen. Jedenfalls wirkt es sich heute verhängnisvoll aus, daß die Länder, die in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zurückgefallen sind, dadurch in ihrer Finanzkraft geschwächt sind. Sie haben weit höhere Schuldenlasten zu tragen als die leistungsfähigeren; in Bremen ist die Last besonders hoch. Neue Kredite, die sie aufnehmen, reichen knapp aus, die Zinsen für die Altschulden zu zahlen. Sie geben ihnen keinen Spielraum für neue Investitionen. Gerade die Diskussion dieser Tage über den Hamburger Haushalt bietet ein abschrekkendes Beispiel.

Hier einen Wandel herbeizuführen, ist gewiß nicht einfach. Anderungen im Finanzausgleich zwischen den Ländern können bestenfalls einen weiteren Abstieg der schwachen Länder etwas mildern. Der Bund kann wohl in einzelnen Fällen wie etwa mit seiner Hilfe für die Arbed, das wichtigste Unternehmen des Saarlandes, oder mit der von Bremen geforderten Finanzhilfe einspringen, aber das kann nicht zur Gewohnheit werden. Die notleidenden Länder müssen selber größte Anstrengungen machen. Es wäre zu einfach, zu fordern, daß die Tüchtigen für die Fehler der Träumer einstehen sol-

### IM GESPRÄCH Manfred Lennings

### Hoffnung für die Hardthöhe

Von Peter Gillies

Manfred Lennings ist ein Mann ohne Schnörkel, die schiere Verbindlichkeit ist nicht seine Sache. Der mit einem Paukenschlag aus der Gutehoffnungshütte (GHH) geschiedene Bilderbuchunternehmer steht vor einer schnörkellosen Entscheidung: zurück in ein Unternehmen oder - pardon - in den Staatsdienst?

Der noch nicht Fünfzigjährige, der in der Rekordzeit von zehn Jahren von der Pike in die Spitze eines Großunternehmens gelangte, focht stets für den Blutaustausch zwischen Wirtschaft und Politik: Beide brauchen den Sachverstand des jeweils anderen, wobei die Politik wohl mehr auf die Hilfe der Ökonomie angewiesen

Deutschbankier Christians gab dem Bundesverteidigungsminister angelegentlich den "Tip Lennings". Worner sucht einen Staatssekretär für Rüstungsplanung. Die Produktionsvorgabe lautet "Erfüllung des Verteidigungsauftrags", also die Planung jener Waffensysteme, die sicherheitstechnisch erforderlich und finanziell erfüllbar sind. Die Aufgabe soll auch Bauchlandungen à la Tornado ausschließen. Ist ein erfahrener Manager und Be-

triebswirt im Staatsdienst ein bequemer Partner der liefernden Industrie? Gewiß nicht, denn er kennt ihre Kalkulationen. Gerade deswegen hat Wörner ein Auge auf ihn geworfen. denn der neue "Großaktionär" des Manfred Lennings - mit manchen alten hat er schräge Erfahrungen gemacht - wäre der Steuerzahler.

Dem Gespann der beiden Staatssekretäre Lennings-Hiehle auf der Hardthöhe wäre es zuzutrauen, jene Rationalisierungsreserven auszumachen, ohne die eine moderne Armee nicht modern bleiben kann. Lennings steht nicht in Verdacht, den Fehler mancher Manager zu wiederholen, die das Beharrungsvermögen



620

s de

rafe

Haritan Sand

Star Jack

F BUILD SH

galacter!

Magiff with

g. 2 1.127

A STATE SEC.

ally or free be

Enigh was if

Salah beta

dan Rock

25.000 48.5

La collected

sab a sett

gri siang

.. . .. Ur

tinant, d**if** 

Planting

property and

Sugara and

Dwester in

wan dan dan

wird sich

🤄 verhalte

w Manke is

note: CSU,

tal namel,

4 Mag obbaser 1

**网络电话 电放射** 

on Die Kar

fallaten so

≆¢opt, um

est Cemen

Mar ora d

Ex and Stor

The Contract of the

In . mad.

White Book

Est Contract

Ber der Age

SA ITH

Admir Burn

de forter ing.

412

That and

(105T 1151)

Als Staatssekretär erwünscht: Len-FOTO JUPP DARCHINGER nings '

von Bürokratien unterschätzen. Andererseits wissen Worners Vorganger auch, daß die Erfahrungen mit Spitzenleuten der Wirtschaft auf der Hardthöhe nicht immer überzeugen.

Nun hat sich Lennings noch nicht endgültig entschieden, aber ihn reizt die Sache wohl doch (wobei man die Besoldungsgruppe wohl ausnehmen darf). Die Bundeswehr ist ein Konzern, dessen "Umsatz" und "Belegschaft" den GHH-Maschinenbaukonzern bei weitem übersteigt. Die Entscheidungsmechanismen sind andere, ihre Zähigkeit stellt eine Herausforderung dar.

Nähme er sie sn. blieben ihm mut-maßlich alte Erfahrungen bei GHH – man erinnert sich noch an das peinliche Gezänk und die lancierten Indiskretionen - auch in dem neuen Apparat nicht erspart. Aber seine Art, die Analyse an die Stelle des Plauschs zu stellen, rational und rationell zu entscheiden, wären gewiß eine Be-reicherung für das Ministerium. Lennings wurde stets ein "Senkrechtstarter" genannt. Dieser Begriff erschiene in einem neuen, ziemlich unge-

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

DIE PRESSE

In Damaskus war's der Blinddarm, in Moskau sollen es die Nieren sein. Da es weder in Syrien noch in der Sowjetunion Usus ist, mittels hof-ärztlicher Bulletins Volk und Welt über den Gesundheitszustand des obersten Machthabers zu informieren, nehmen Mutmaßungen wie politische Spekulationen kein Ende... Immerhin gibt es Genesungssignale: Bundeskanzler Kohl schätzt sich seit Freitag glücklich, einen neuen Brief Andropows erhalten zu haben. Dessen Unterschrift auf Echtheit zu testen, müßte möglich sein. Und was Hafez es-Assad angeht, so saß er einer Baath-Sitzung vor, auf der er, via Fernsehen, obwohl ohne Blinddarm, ungeschädigt, ja sogar gesund wirkte. Geunke freilich aus Jerusalem: Der TV-Bericht könnte nicht live gewesen sein. Geduld also, immerwäh-

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

rend kann die doppelte Ungewißheit

ia nicht sein.

Zur Nominderung von Weitzelchers für des Ami des Bundespräsidenten heißt es bier: Obwohl er sich mit öffentlichen Äußerungen vornehm zurückhielt. ließ der gebürtige Württemberger keinen Zweifel darüber, daß er zu diesem "Opfergang" nicht bereit war und mit aller Hartnäckigkeit nach der Villa Hammerschmidt in Bonn, dem Sitz des Bundespräsidenten. strebte...Bei allem Ansehen, das er genießt, dürfte der scheidende Berliner Bürgermeister bis zu seiner Wahl als Staatsoberhaupt freilich noch oft mit seinen früheren Beteuerungen konfrontiert werden, daß er unbedingt in der geteilten Stadt bleiben und keine anderen politischen Aufga-ben mehr übernehmen werde. In die-

sem Punkt ist Weizsäcker den eigenen hohen Ansprüchen, die er an die Glaubwürdigkeit des Politikers stellt, nicht unbedingt gerecht geworden.

THE NEW YORK TIMES Zer Lage in Mosragus schreibt das Blatt:

Die sandinistischen Linken in Nicaragua sind bankrott und werden von Rebellenkräften belagert, die von den Vereinigten Stasten versorgt werden. Indem es Versprechen Angebote folgen läßt, scheint das Regime in Managua darum zu bitten, daß man es fortbestehen läßt. Welche Bedingungen könnte somit Washington für eine Absage des "gebeimen" Krieges der Rebellen stellen? Echte Blockfreiheit. Kein regionaler Export der Revolution. Eine anständige Achtung der Menschenrechte im Lande. Da es sich dabei um Grundsätze handelt, zu denen sich die Sandinisten einst bekannten, würde ihre Einhaltung die Beendigung - nicht weniger als die Führung - eines Megalen Krieges rechtfertigen.

### The Paily Telegraph

Mit harten Worten verbunden ist die Andeutung, daß die bestehende Lage nicht "unumkehrbar" sein müsse. Helmut Kohl betont offensichtlich am meisten die Möglichken daß Rußland seinen Beschluß überdenkt, sich von den Genfer Gesprächen zurückzuziehen... Es ist nicht das erste Mal, daß westdeutsche Politiker zum Überoptimismus im Zusammenhang mit Abrüstungsgesprächen neigten. Bezeichnend ist, daß Andropow den drei Politikern geschrieben hat, die der Stationierung der neuen Raketen zugestimmt haben, und daß diese Briefe nach dem Auszug in Genf abgeschickt wurden

### Die Funkhäuser säbeln wieder am Werbekuchen herum

Wie man das freie Fernsehen weiter zu behindern sucht / Von Franz Barsig

In der Medienpolitik – man hört es vielfach, aber glaubt es kaum – soll sich die SPD bewegen. Dafür in diesem Jahr werden wir es ja wissen, ob die SPD nur Köder aus-gelegt oder ob mit ihr ein Konsens gibt es auch zwei überprüfbare Indizien. Der amtierende Ministerpräsident Holger Börner hat in einem Interview am 17. November auf die Vielzahl von Satellitenkanälen hingewiesen, die uns bis 1987 zur Verfügung stehen werden; in diesem Zusamenhang lehnte er private Interessenten für das Satellitenfernsehen nicht rundweg ab, sondern knüpfte daran eine Reihe

von Bedingungen. Der Hamburger Bürgermeister von Dohnanyi hat im November auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Gert Boysen (CDU) ebenfalls von neuen Rundfunkveranstaltern gesprochen – man nennt die möglichen privaten Veranstalter auch die "Dritten" -, die selbständig und eigenverantwortlich unterhalb eines öffentlich-rechtlichen Daches Programme anbieten könnten.

Nun machen auch zwei Schwalben noch keinen Sommer, aber bis zum 15/16. Dezember, der Schlußkonferenz der Ministerpräsidenten zu finden ist. Vielleicht weiß man es schon am 2. Dezember, denn an diesem Tage tritt die Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten in Mainz zusammen, und kaum ein Regierungschef wird fehlen.

Es gibt Gedankenspiele für den Konsens, von denen man allerdings schon heute sagen kann, daß sie nicht einigungsfähig sind.

Börner beispielsweise will dann privaten Interessenten einen Satellitenkanal überlassen, wenn ARD und ZDF und die sogenannten Dritten gleiche Startbedingungen bei den Werbezeiten haben. Hier will man auf den listigen Vorschlag des ZDF-Intendanten zurückgreifen, den später auch die ARD übernommen hat, nämlich die Werbezeit des erdgebundenen Fernse-hens um fünf Minuten auszuweiten. Private Fernsehunternehmer dürften dann natürlich auch 25 Minuten werben. Wäre das Gleichberechtigung, wären das gleiche Startchancen? Mitnichten. Die letzte Gebührenerhöhung für ARD

und ZDF ist am 1. Juli 1983 in Kraft getreten. Fünf Minuten mehr Werbezeit, die ohne jede Anstrengung voll zu verkaufen sind, brächten 400 Millionen DM brutto oder 300 Millionen DM netto in die Kassen, obwohl doch schon bei der Gebührenerhöhung ein bestimmer Anteil für "Innovationen", also auch Satellitenfernsehen, bestimmt war.

Die Dritten, die vielleicht mit hunderttausend Zuschauern an den Start gehen müssen, wären dann nicht gleichberechtigt. Sie würden die Wettbewerbsunfähigkeit sozusagen als Geburtsnachteil auf den Weg mitbekommen. Die Schere des Wettbewerbsnachteils würde auch von Jahr zu Jahr weiter aufgehen, denn der Zuschauerkreis der sogenannten Dritten steigt ganz langsam, aber ARD und ZDF können jedes Jahr ihre Einschaltpreise für die Werbung ohne viel Risiko erhöhen. Außerdem muß es bei einem solchen geballten Zuwachs der Werbung für ARD und ZDF zwangsläufig zu Verwerfungen, vor allem bei der Zeitschriftenwerbung, kommen. Börners gleiche Ausgangschancen sind also eine Chimare.

Der ECS-Satellit, der im nächsten Jahr sendefähig sein wird, hat zwei Ausbreitungsgebiete (Beams), einen Ost- und einen Westbeam. Der Westbeam kann mit Bodenempfangsanlagen mittlerer Art in der gesamten Bundesrepublik einschließlich Berlin (West) empfangen werden. Der Ostbeam nicht. Er nimmt, je weiter man nach Westen geht, an Empfangsfähigkeit ab, es sei denn, daß man die Bodenempfangsanlagen an den Kabelstationen noch größer dimensioniert. Das kann die Deutsche Bundespost zur Zeit nicht. Sie wird es auch nicht tun, denn sie hat das niemandem versprochen. Irritatio-nen auf diesem Gebiet rühren aus der schweren Verständlichkeit dieser Materie, oder sie sind gewollt.

Aber da gleiche Startbedingunen zwischen ARD und ZDF und den sogenannten Dritten ohnehin nicht vorliegen, kann für die "öffentlich-rechtlichen" nur der Östbeam in Frage kommen. Die beiden Anstalten werden es doch wohl ein oder zwei Jahre aushalten können, wenn ihre Programme über Satelliten nicht gleich in der

gesamten Bundesrepublik zu se-hen sind. Ihre anderen Vorteile gegenüber den Dritten sind ja ohne-

hin fast himmelhoch überragend.
Auch ein Drittes wird nicht laufen, nämlich die Belegung der
ECS Kanäle und vielleicht auch der dann folgenden Kanāle des Intelsat-Satelliten für Fernsehen (über Intelsat kommen 1985 sechs hinzu) durch einen Staatsvertrag zu regeln. Einmal ist das nicht nötig, und zum anderen weiß man doch, daß ein Staatsvertrag unter zwei Jahren nicht unter Dach und Fach zu bringen ist. Der ECS steht aber im Frühjahr 1984 zur Verfügung, und bis Mai wird es 71 Bodenempfangsstationen geben. -

Weltraumraketen kann man nur starten, wenn sich ein sogenanntes Startfenster öffnet. Im übertrage nen Sinne ist für die Lösung der Satellitenprobleme bis Dezember ein solches Fenster offen. Dann wird lange nichts mehr kufen. Vielleicht denken die Ländercheit auch daran, daß sie eine politische Aufgabe zu lösen haben und daß es nicht nur um den "behren Föderalismus" geht.

### Es geht um mehr als den Kopf des Grafen

hat die wohl brisantesten Ermittlungen in der Justizgeschichte der Bundesrepublik abgeschlossen. In der sogenannten "Flick-Affare" wird sie Anklage erheben gegen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff; gegen

4

A POLICE

\*Selection

1 PE 12

1 2 7

C. 20

2003

10 m

 $: \mathbb{V}_{\mathcal{C} \subseteq \mathcal{W}_{\mathcal{L}_{k}}^{k}}$ 

では、自然を

or die 🛬

to the distriction

NEW YORKE

Age to Vicentia state

er er er er er <u>lag</u>e

15 1 15 1 30 Mg

Committee of the contraction of

10 80Z

30 Santa

ここでは五世

R ANDER

weitere vier Beschuldigte ist Anklage erhoben. Die Diskussion um die politischen Folgen hat bereits begonnen.

Von MANFRED SCHELL

st es nun immer noch ein grandioses Schmierenstück mit "dunklen" Souffleuren, das jetzt den dritten Akt erreicht hat? Oder steht ein Pölit-Krimi vor der Auflösung, in dem es um den Kopf des Bundeswirtschäftsministers, um Geld und Macht, um Bestechung und vielleicht such um die Stabilität der jungen christlich-liberalen Bundesregierung

Die Bonner Staatsanwälte mögen solche Fragen nicht. Sie haben nach fest zweijährigen Ermittlungen ihre Anklageschrift abgefaßt und nunmehr vorgelegt. Das sollte ihnen niemand zum Vorwurf machen. Graf Lambsdorff selbst hat erst vor zwei Tagen die Überzeugung geäußert, daß die Justiz ihre Entscheidung unbeeinflüßt von Indiskretionen und Verurteilungen treffen" werde.

Das nächste Wort haben jetzt unabhängige Richter, die - wie Lambs-dorff es will - die Zulässigkeit der Anklage prüfen werden. Bis dahin bleibt der Minister im Amt. Bundeskanzler Helmut Kohl und die FDP, die Lambsdorff erst vor kurzem auf dem Parteitag in Karlsruhe stürmisch gefeiert hat, geben ihm dafür die politische Rückendeckung.

Lambsdorff hat seinen Parteifreunden und dem Kanzler versichert: Ich habe nichts zu verbergen." Der FDP-Vorsitzende Genscher sagte auf dem Parteitag: "Otto Graf Lambsdorff hat mir versichert, daß der Vorwurf der Vorteilsannahme unbegründet ist. Das bedeutet für mich als Freund und dis Parteivorsitzender. Ich habe sines Zweifel an seiner Unschuld. ich bin von ihr überzeugt."

Wie wird sich die CSU verhalten?

Diese Flanke ist also gedeckt. Ob freilich die CSU, der dritte Koalitionspartner, auf Dauer Zurückhaltung zeigen wird, ist – zumindest was ihren Münchner Teil betrifft – noch

Der Kanzler hat einen Riegel vorgeschoben. Die Vorgänge um Lambsdorff eigneten sich nicht, so hatte Kohl gesagi, um "andere Probleme" zu lösen. Gemeint hat der Kanzler damit die von den CSU-Politikern Tandler und Stoiber lautstark erhobene Forderung, Franz Josef Strauß müsse Minister in Bonn werden.

Hinzu kommt, daß er zumindest zur Zeit für die Koalition unentbehrlich ist Lambsdorff war es hauptsächlich, der die "Wende" zur CDU/ CSU in der FDP durchgesetzt hat. Das Lambsdorff Papier war es



schließlich, das die FDP von der zer-

strittenen SPD und ihrem hand-

hungsumfähig gewordenen Kanzler Helmut Schmidt absprengte. Er war

es dann auch, der mit Genscher die

verlogene "Verrats-Kampagne" durchstand. Der Name Lambsdorff

Graf Lambsdorff ist zugleich für

die FDP unentbehrlich geworden. Er

gibt ihr neben Genscher Farbe und

Profil. Beides braucht sie, um bei der

Der Kanzler, der eine langfristige

Partnerschaft mit der FDP anstrebt,

kennt den Stellenwert des Ministers.

Für Helmut Kohl aber kommt ein

weiterer Gesichtspunkt hinzu: Ohne

Lambsdorff hätte er dem Ansturm

der CSU auf den Stuhl des Bundes

wirtschaftsministers kaum noch et-

was entgegenzusetzen, denn die FDP

hätte keinen überragenden Mann für

diesen Posten. Dies ist der politische,

der parteipolitische Rahmen, der sich

Einmalig aber ist dieser Fall nicht

nur wegen seines politischen Ge-

halts. Im Vorfeld der Entscheidung

der Bonner Staatsanwaltschaft hat es

Verdächtigungen und Durchsteche-

reien gegeben. "Spiegel" und "Stern" wollten sich im Enthüllungsjourns-

lismus überbieten, wobei allerdings der "Stern" zweiter Sieger blieb. Die

Bauchlandung mit den gefälschten

Tagebüchern Hitlers zeigt Wirkun-

Wo die Lecks sind, aus denen Ak-

tentelle an "Spiegel" und "Stern" ge-

langt sind, konnte nicht mit Gewiß

heit festgestellt werden. Aber ein

starker Verdacht richtet sich gegen

Schließlich hat ein parlamentarischer

Untersuchungsausschuß des Düssel-

dorfer Landtages im Zusammenhang

mit Indiskretionen in der Parteispen-

denaffäre festgestellt, daß schwer-

wiegende Amtspflichtverletzungen

im Bereich des nordrhein-westfäli-

schen Justizministeriums 1981 zu ei-

ner Reihe von Presseveröffentlichun-

gen geführt hätten. Als Täter wurden

hochrangige Beamte und das Sekre-

tariat der Justizministerin Donnepp

Graf Lambsdorff und andere geht es

um die Frage, ob der Flick-Konzern enorme Geldsummen an Politiker

und Parteien gezahlt hat, um wirt-

schaftliche Interessen des Unterneh-

In der konkreten Anschuldigung

Bundeswirtschaftsminister

das Justizministerium in Düss

um den Justizfall legt.

steht für die Wende in Bonn.

Wählerschaft zu überleben.

Binter diesem Verdacht, den die Staatsanwaltschaft ins Zentrum ihrer Anklage gestellt hat, steht ein Jahrhundertgeschäft. Der Flick-Konzern hatte 1975 29 Prozent der Daimler-

Benz-Anteile an die Deutsche Bank

verkauft; Erlös: 1,9 Milliarden Mark. Auf diese Summe hätte der Konzern bis zu 56 Prozent Körperschaftssteuer zahlen müssen. Aber nach Paragraph 6 b des Einkommensteuergesetzes kombiniert mit Paragraph 4 Auslandsinvestitionsgesetzes kann die Steuerbefreiung erfolgen. wenn die Bundesregierung die Transaktion als "volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig" aner-

Apel und Matthöfer genehmigten den "Deal"

460 Millionen Mark aus dem Aktienkauf flossen in Tochterfirmen des Konzerns beziehungsweise wurden für den Mehrheitserwerb beim Versicherungsunternehmen Gerling verwendet. Mit 830 Millionen Mark kaufte sich Flick in das New Yorker Unternehmen W. R. Grace & Co. ein.

Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs - heute Vorstandssprecher der Dresdner Bank - und Graf Lambsdorff hatten die Steuerbefreiung empfohlen, und die Bundesfinanzminister Hans Apel (SPD) und Hans Matthöfer (SPD) stellten Genehmigungen aus. Auch die Ludwig Riemer (FDP) und Rudolf Eberle (CDU) hatten ihr Einverständ-

nis gegeben. Riemer war damals Wirtschaftsminister in Düsseldorf, dem Sitz des-Flick-Konzerns. Eberle ist Wirtschaftsminister in Stuttgart, der Zentrale von Daimler-Benz.

Im Zusammenhang mit den seit Mitte der siebziger Jahre laufenden Ermittlungen mehrerer Staatsanwaltschaften wegen illegaler Spendenpraxis der Parteien kamen im Februar 1982 der Flick-Konzern und die Politiker in Verdacht, mit Schmiergeldern und trickreichen Absprachen den Weg für die Steuererleichterung geebnet zu haben.

Unterlagen, die beim Flick-Konzern beschlagnahmt wurden, wurden für diesen Verdacht angeführt. Rund Leitz-Ordner, Spendenhefte, handschriftliche Vermerke waren darunter. In einem Bankschließfach

Flick-Hauptbuchhalter Rudolf Diehl ein handgeschriebenes Kassenjournal über die Jahre 1974 bis 1981 mit rund 80 Eintragungen. Darin sind Namen von 40 Politikern aller Parteien verzeichnet, mit den Geldsummen, die sie angeblich erhalten haben sollen. Selbst Erhard Eppler war als "Geldempfänger" aufgeli-

Die Staatsanwaltschaft glaubte, den schwarzen Spendentopf des Konzerns entdeckt zu haben. So heißt es auf der Liste unter dem 30. Januar 1980: "an v. B. wg. Lambsdorff - 40 000 Mark." Oder Anfang des Jahres sollen "wg" Matthöfer gleichfalls 40 000 Mark der Kasse entnommen worden sein. Der 7. Juli 1980 soll der Tag gewesen sein, an dem "wg" Lahnstein und Lambs-dorff jeweils 35 000 Mark gezahlt worden seien. Die Eintragungen in Diehls Kassenbuch "wg. Brandt" ad-dierten sich in den Jahren 1975 bis

1980 zu insgesamt 190 000 Mark. Diese Liste des früheren Flick-Buchhalters ist als "Beweisstück" mehr als brüchig geworden. Der Konzern selbst hat Brandt und anderen, wie zum Beispiel Kurt Biedenkopf, schriftlich versichert, daß ihnen zu keiner Zeit vom Unternehmen oder dessen Beauftragten Zahlungen ge-macht wurden. Andere Politiker, die auf der Liste genannt wurden, haben als Zeugen gegenüber der Staatsan-waltschaft freimfitig erklärt, sie hätten Geld als "normale Parteispenden" von Flick erhalten und an ihre ben. Ein solches Verfahren ist weder strafrechtlich relevant noch ehren-

Inzwischen sind die Staatsanwälte auf ein geheimes Konto des im Mai 1982 ermordeten FDP-Schatzmeisters Karry bei der Internationalen Genossenschaftsbank in Basel gestoßen. Darauf sollen Parteispenden eingezahlt worden sein. Zum Schluß habe das Konto einen Stand von rund 5.5 Millionen Mark aufgewiesen. Entdeckungen sollen die Staatsanwälte auch über Finanzgeschäfte der SPD

Die Hauptakten, die bei der Staats-anwaltschaft angefallen sind, betragen 20 Bände. Dazu kommen noch 35 Ordner mit Beweisunterlagen. Die Richter haben jetzt die Möglichkeit, dieses Material zu durchforsten und eigene Ermittlungen anzustellen. Ihre Entscheidung dürfte Monate dau-

### Amerika feiert Spacelab und die Deutschen

Mit einem Bilderbuchstart brachte die amerikanische Raumfähre Columbia das von MBB/Erno gebaute enropäische Weltraumlabor "Spacelab" und den deutschen Wissenschaftler Ulf Merbold ins AlL

Von W. WESSENDORF

ood luck and godspeed." Mit diesen Wünschen schoß der Raumtransporter "Columbia" mit dem europäischen Spacelab an Bord in den silbernen Himmel Pünktlich um 11 Uhr Ortszeit zündeten die Raketen am Kennedy Space Center (KSC) in Florida. Mit lautem Knattern verschwand der Raumtransporter mit sechs Männern an Bord, unter ihnen der deutsche Wissenschafts-Astronaut Ulf Merbold, in 5000 Meter Höhe in der Wolkendecke, "Es war ein Start ohne große Probleme", sagte Tom Utsman, der Direktor für den Start und Flug.

Um 7 Uhr früh hatte Merbold in der Astronauten-Unterkunft im KSC guter Laune gefrühstückt. Um 8 Uhr 10 stieg er in den kleinen Nasa-Bus ein, der ihn mit dem Team unter Kommandant John Young (53) an die Startrampe brachte. Keck streckte der Schwabe seinen Daumen in die

Schon zwei Stunden und 32 Minuten nach dem Start begann die Arbeit im Spacelab. Die Crew fühlt sich wohl", meldeten die Lautsprecher im KSC. Der Stuttgarter Nutzlastspezialist schlief allerdings nicht wie geplant. Auf dem Fernsehbildschirm der Nasa schwebte er unerwartet turch den Tunnel in das Spacelab ein. Seine nachdrücklichen Proteste bei der Nasa hatten das bewirkt. Der Nasa-Chef, James Beggs, hatte vor dem Start gesagt: "Dr. Merbold ist mit Sicherheit einer der fähigsten Männer der Welt auf diesem Posten." So durfte er den ganzen Start miterle-

Nur zwei kleine Probleme gefährdeten den Flug. Ein Kompaßkreisel an der linken Feststoffrakete taumelte. Der Schaden konnte während des Schusses behoben werden. Auch das Stellwerk der Manövrier-Triebwerke spielte nicht richtig mit. Auch das brachte die Bodenmannschaften nicht aus der Ruhe. Utsman: "Wenn wir den Shuttle vom Boden hochgebracht haben, nennen wir es einen perfekten Start.\*

Begeisterung in Bremen über glatten Start

Erno verfolgten mit zitternden Knien, Tränen in den Augen und Begeisterungsschreien den glatten Start der "Columbia" mit "ihrem" 13 Tonnen schweren Wissenschafts-Baby im Bauch. Sie hatten dafür extra Urlaub genommen. Ihr Chef Hans E. W. Hoffmann befand sich unterdessen als Gast der Nasa im sogenannten "fireroom". Stolz trug er den dunkelblauen Astronautenblouson, der ihm vom Management der Nasa eschenkt worden war.

Der Erno-Chef, der schon 1969 erste Pläne für wiederverwendbare Raumfahrzeuge mit den Nasa-Partnern diskutierte und das Spacelab-Team bei Erno leitete, freute sich besonders, daß entgegen allen Missionsplanungen Ulf Merbold mit im Labor war, als die "blaue Mannschaft" mit Byron K. Lichtenberg

und Owen Garriott die ersten Geräte

Der Weltraumschwabe tat sich anfänglich etwas schwer und wurde vom Missionskontrollzentrum aufgefordert: "Ulf, du speak laut und deut-

Millionen von Schaulustigen, die zum Teil schon am Sonntag mit Wohnmobilen angereist waren, säumten die Ufer an Banana- und Indian River, um die Weltpremiere mitzuerleben. Alle hundert Meter waren blaue und weiße Toilettenhäuschen aufgestellt. Leuchtplakate in Cocoa Beach und an den Zufahrtstra-Ben zum Kennedy Space Center ver-kündeten: "Wir grüßen das Shuttleund Spacelab-Team", Florida feierte eine riesige Fete. Und die Deutschen standen im Mittelpunkt.

Reibungslosester Countdown aller Shuttle-Flüge

44 Stunden vor dem Start hatte der Countdown begonnen. "Es war der reibungsloseste Countdown, den wir bei einem Shuttle-Start hatten", betonte General James Abrahamson, Chef des Shuttle-Programms der

Unterdessen versicherten die Projekt-Manager der amerikanischen Weltraumbehörde, daß die Fehler an den Zusatzraketen behoben sind. Die Düsen hatten bei der achten Mission des Weltraumtransporters im August nicht einwandfrei funktioniert. Ihre Schutzschicht war abgeschmolzen.

Wenige Stunden vor Beginn des Countdowns im Kennedy Space Center war die "Columbia"-Crew aus Houston, ihrem Trainingszentrum, eingeslogen. Der deutsche wissenschaftliche Astronaut Ulf Merbold kletterte selbstsicher von Bord der Gulfstream. Seine Frau Birgit begrüßte "ihren" Raumfahrer im hellblauen Astronauten-Overall mit einem Kuß. Merbold sagte auf der Landebahn des KSC zu wartenden Journalisten: "Das wird ein großertiger Flug, und ich bin sicher, daß wir den Wissenschaftlern gute Resultate liefern werden. Ich bin sehr stolz darauf, der erste Europäer bei einer amerikanischen Mission zu sein "

24 Stunden vor dem Schuß ins All sprach die WELT mit Ulf Merbold, der im "Orbiter- und Checkout-Gebäude" hermetisch von der Außen-welt abgeschlossen war. "Ich fühle mit hundertprozentig fit und muß wohl nicht betonen, wie sehr ich mich auf den Flug freue", sagte er. Merbolds Stimme vermittelte das mit großer Begeisterung erzählte er: .Wir dürfen noch einmal am Tag mit unseren Frauen zusammen essen und dann Abschied nehmen."

Es wird ein langer Abschied für den europäischen Nutzlastspezialisten. "Die Mediziner haben mich verhaftet. Es ist ein mörderisches, ja unmenschliches Programm." Das VersuchskanincKen aus Stuttgart hat nach den Tagesschlafzeiten jeden Abend auf dem Test gestanden. Immer wieder wurde er untersucht. "Das alles aber war nichts gegenüber dem, was auf mich noch zukommt, den Tagen nach der Landung", berichtete der Physiker der WELT. "Am Tag der Landung muß ich 22 Stunden auf den Beinen sein. Zwölf Stunden Schicht im Spacelab und nach der Landung und der kurzen Begrüßung geht es weiter. Zehn Stunden lang wollen mich die Medi-

In den ersten vier Tagen nach dem neuntägigen Ritt durchs Weltall vom 7. bis 12. Dezember - muß Merbold in Kalifornien den Ärzten bis zu 13 Stunden täglich zur Verfügung stehen. Am 13. Dezember darf er an einer kurzen Pressekonferenz teilnehmen und zum ersten Mal über seine Erlebnisse berichten. Dann geht die Quarantäne in Houston weiter, haben wieder die Mediziner das Sagen. Merbold: "Erst am 22. Dezember darf ich nach Hause zu meiner Familie. Wir werden, um Ruhe zu haben, Weihnachten in unserem Haus in Huntsville/Alabama verbringen. Danach möchte ich gern zum Skifahren, wenn ich noch irgendwo etwas finde."

Als erster Europäer im Spacelab und bei einer Nasa-Mission kann Merbold dann immer noch nicht Privatperson sein. Auf ihn und seine Kollegen, die mit der "Columbia" neun Tage unterwegs waren, wartet eine Europa-Tournee. "Stuttgart ist nach Köln-Porz die zweite Station, da treffe ich dann Freunde", erläutert

"Dies ist eine ganz wichtige Woche für uns", unterstrich Nasa-Chef James Beggs die Bedeutung der Mission zwölf Stunden vor dem Start. Und der Generaldirektor der Esa Erik Quistgaard, ergänzte: "Unsere Hauptaufgabe ist es, alle 74 Experimente an Bord des Spacelab mehr oder weniger gleichzeitig in Gang zu bringen." Die wissenschaftlichen Versuche stammen aus zehn europäischen Ländern, aus USA, Kanada und Japan.

Nasa bestellte ein zweites Weltraumlabor

Außerdem soll in erster Linie das Bremer Weltraumlabor auf seinem Jungfernflug auf seine Funktionstüchtigkeit geprüst werden. Quistgaard: "Eine technische Herausforderung an uns alle. Das Spacelab gehört mit zu den technischen Wundern unserer Zeit."

Mit dem gelungenen Start hat MBB/Erno in Bremen seine Bedeutung als bemanntes Raumfahrtzentrum in Europa verstärkt. Große Aufgaben warten auf die rund 1000 Mitarbeiter in der Hansestadt, die sie zusammen mit ihren europäischen Kollegen erfüllen wollen. Rund zwei Milharden Mark haben Entwicklung und Bau des Spacelab gekostet, 10 Jahre schwere Arbeit stecken in dem hoch-

Die Nasa hat ein zweites Spacelab bestellt, das schon zur Hälfte fertig ist. Es kostet rund 450 Millioner Mark, die auf diese Weise wieder in die Kassen der europäischen Raumfahrt zurückfließen, Schließlich wurde das erste Spacelab gratis in die USA geliefert. "Damit haben wir eine hervorragende Basis der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zwischen den USA und Europa geschaffen", werden Raumfahrt-Vertreter beiderseits des Atlantiks nicht müde zu

Schon gibt es Pläne hüben und drüben, eine Raumstation im All einzurichten. Allerdings sind sie noch nicht ganz ausgegoren. Immerhin hat MBB/Erno schon einen Namen dafür: "Columbus". Die Entdeckungsfahrt ins All geht weiter. Und damit die Zusammenarbeit zwischen Alter und Neuer Welt.



### Mit dem Krügerrand sind Sie gut bedient. Bei uns sind Sie auch gut beraten.

Denn hinter dem Rat, den Sie von uns bekommen, steht langjährige Erfahrung: 1970 haben wir den Krügerrand in Deutschland eingeführt.

Aufgrund dieser Erfahrung sagen wir Ihnen, wo und in welcher der vier Münzgrößen Sie den Krügerrand kaufen sollten und welchen Teil er in Ihrer Geldanlage insgesamt einnehmen sollte.

Der Krügerrand ist die bekannteste Goldmünze der Welt. In allen unseren Geschäftsstellen leicht zu kaufen und zu

Sprechen Sie mit uns über den Krügerrand - auch wenn Sie kein Konto bei uns haben.

Deutsche Bank



#### Polizisten-Kritik an Teilen der Kirche

F. D. Berlin Scharfe Kritik am politischen Engagement kirchlicher Kreise hat der Bundesvorstand der Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund geäußert. In den vom PDB veröffentlichten "Thesen zur inneren Sicherheit" werfen die Polizeigewerkschaftler kirchlichen Amtsträgern vor, sie entfernten sich mit zunehmendem politischen Engagement von ihrem ursprünglichen Auftrag christlicher Verkündung. Hingegen könnte ihr Einfluß "wesentlich zur Wiederherstellung des inneren Friedens in unserem Lande beitragen", so die PDB.

#### "DDR-Kontrolleure fälschen Kennzeichen"

Die "DDR" setzt zur Kontrolle auf den Transitstrecken Autos mit gefälschten Kennzeichen aus der Bundesrepublik Deutschland ein. Darauf hat gestern der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der Abgeordnete Eduard Lintner (CSU), in parlamentarischen Anfragen an die Bundesregierung aufmerksam gemacht. Lintner verwies darauf, daß in Berlin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung laufe. "DDR"-Behörden hätten demnach einen BMW mit gefälschtem Amberger Kennzeichen zur Überwachung des Transitverkehrs eingesetzt. Lintner erklärte, die \_DDRschrecke selbst vor dem Einsatz krimineller Mittel" auf den Transitwegen nicht zurück, um die Reisenden lückenlos überwachen zu können. Solche Praktiken gingen über die der "DDR" im Transitabkommen zugestandenen Kontrollen "weit hinaus". Die Bundesregierung solle daher bei der nächsten Sitzung der Transitkommission die sofortige Einstellung solcher Methoden verlangen.

#### Vorstoß zur weiteren Stärkung Berlins

Berlin sollte nach Auffassung einer Gruppe von amerikanischen Kongreßabgeordneten im eigenen Interesse über einen Abbau der Zolltarife für elektronische Bestandtelle nachdenken. Die Stadt könnte dadurch zum Experimentierfeld für fortgeschrittene elektronische Technologien werden. Der Zolltarif für derartige Teile beträgt zur Zeit 17 Prozent.

Die fünf US-Politiker, die sich zu einem zweitägigen Besuch in Berlin aufhielten, verwiesen darauf, daß in den USA auf Wunsch der Elektronik-Industrie von 1984 an keine Zölle mehr für die in aller Welt hergestellten elektronischen Bauteile erhoben würden. Ähnliche Bestrebungen seien in Japan im Gange. Ein Abbau der entwickelten Industrien in aller Welt produzierten, die Einzelteile aber an einem Ort zum Endprodukt montierten. Berlin sollte deshalb den Wunsch nach Einführung des Nulltarifs für elektronische Bestandteile sowohl in Bonn als auch in Brüssel vortragen,

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dottar 365,00 mnum. Second class postage is paid at swood, N.J. 07631 and at additional maioffices, Postmaster: Send address to German Language Publications,

### Bürgermeister Dohnanyi sitzt jetzt zwischen allen Stühlen

Streichungen im Etat in der SPD umstritten / CDU macht mit Verfassungsklage ernst

Der sozialdemokratische Senat unter Bürgermeister Klaus von Dohnanyi und die SPD-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg müssen sich endgültig auf einen Verfassungsstreit mit der christdemokratischen Opposition einrichten. Das ist das Fazit der Lage nach den massiven Auseinandersetzungen, die zwischen dem linken und dem rechten Flügel der sozialdemokratischen Regierungspartei über die anstehenden Streichungen im Etat für 1984 entbrannt sind.

Der CDU-Fraktionschef Hartmut

Perschau und der Haushaltssprecher der Opposition, Wolfgang Peiner, lie-Ben am Montag in geharnischten Erklärungen keinen Zweifel daran, daß die CDU nach der für Mitte Dezember vorgesehenen Verabschiedung des Etats 1984 das Verfassungsgericht anrufen wird, wenn die SPD mit ihrer absoluten Mehrheit im Landesparlament ihre Pläne durchsetzt: Es geht vor allem um die Umstellung der Kreditfinanzierung vom Bruttoauf das Nettosystem mit der Folge, daß künftig alte Kredite durch neue Schulden getilgt werden, praktisch also nicht mehr zurückgezahlt werden. Die CDU hält das für verfassungswidrig - führende SPD-Juri-

sten übrigens auch. Die Position der Landesregierung und der SPD-Bürgerschaftsfraktion auf der einen und der Opposition auf der anderen Seite sind nach Lage der Dinge nicht mehr zu überbrücken. Bürgermeister Klaus von Dohnanyi und SPD-Fraktionschef Hennig Voscherau hatten sich auf folgende Linie verständigt:

Die Kreditfinanzierung wird durch eine Änderung der Landeshaushaltsordnung umgestellt. Dafür genügt die absolute Mehrheit der SPD in der Bürgerschaft. Da die CDU aber in dieser Sache mit einem Verfassungsprozeß droht, ist die SPD bereit, die Verfassung zu ändern, wozu die Zustimmung der Opposition erforderlich ist, und wird einen entsprechenden Antrag einbringen. Dohnanyi:

UWE BAHNSEN, Hamburg "Die CDU hat dann Gelegenheit, ihrer Verantwortung für Hamburg gerecht zu werden." Finanzpolitische Konzessionen an die Union aber, das erklärten der Regierungschef und Voscherau unterdessen mehrfach. kämen nicht in Frage; die SPD werde selbst die erforderlichen Einsparungen im Volumen von 250 Millionen Mark beschließen. Eine Korrektur des Wahlergebnisses vom 19. Dezember "durch die Hintertür" werde es

Nachdem sich auf der Etatklausur in Timmendorf jedoch gezeigt hat. wie schwierig das Streichen für die Genossen ist, hat sich die Situation für die CDU drastisch verbessert. Oppositionsführer Perschau kühl: "Wir

#### **Landesbericht** Hamburg

sollen also durch unsere Zustimmung zur Verfassungsänderung die Mitverantwortung für eine Haushaltspolitik übernehmen, auf die wir in der Sache nicht den geringsten Einfluß haben sollen. Das kommt nicht in Frage. Wir werden nicht die Schuldenpolitik der SPD legitimieren. Uns geht es nicht primär um einen Verfassungsprozeß, sondern um die Sanierung des Haushalts. Bodenloses Schuldenmachen ist in der Verfassung nicht vorgesehen. Wer sich daran beteiligt, handelt gegen geltendes Recht und muß sich dann den Richtern stellen."

Für Bürgermeister Klaus von Dohnanyi ist nun eine äußerst schwierige und auch gefährliche Situation entstanden: Der Regierungschef sitzt zwischen allen politischen Stühlen. Die CDU wird ihn vor dem Verfassungsgericht verklagen. Dohnanyi will der Opposition nicht nur keine Konzessionen im Etat für 1984 machen – er kann es auch nicht, weil vor allem der linke Flügel der SPD dann den gesamten Haushalt im Parlament

ablehnen würde. Das Mitte-Rechts-Lager der Partei ist vom Bürgermeister tief enttäuscht, weil er sich nicht einmal in der Timmendorfer Klausur, geschweige denn in der Öffentlichkeit an die Spitze dieses Flügels gesetzt habe, der ein ausgewogenes Sparkonzept über 250 Millionen Mark vorgelegt hat. Dieser Parteifiügel kreidet Dohnanyi überhaupt an, daß der Senat nicht mit einer eigenen Einsparungsliste die haushaltspolitische Führung übernommen, sondern statt dessen dieses undankbare Geschäft sieben "alten Fuhrleuten" der Fraktion unter Voscheraus Leitung überlassen habe.

Noch schärfer fällt das Urteil der Linken unter der strategischen Leitung des früheren Pastors und jetzigen Gesamtschullehrers Bodo Schümann aus. Ihre Wortführer attackierten Dohnanyi in Timmendorf und davor im Fraktionsvorstand in einer Schärfe, die kaum zu überbieten war, weil er zu Einsparungen auch in bisherigen Tabu-Bereichen der SPD-Haushaltspolitik aufgerufen und damit die Fraktion übergangen habe. Die massiven Auseinandersetzungen über die notwendigen Einsparungen zwischen dem linken und dem rechten Parteiflügel gehen, das räumen führende SPD-Politiker in der Hansestadt unumwunden ein, gesamtpolitisch eindeutig zu Lasten des Bürgermeisters, dessen Führungsfähigkeit dadurch in Zweifel gezogen werde. Dohnanvi versuchte in Timmendorf, zwischen beiden Flügeln zu vermitteln – vergeblich.

Vor zwei Jahren, im September 1981, konnte er den Linken auf einem Landesparteitag noch schneidend zurufen: "Wer die finanziellen Grenzen der Politik nicht sachverständig akzeptiert, der taugt nicht für die Politik!" Damals "zog" das. In Timmendorf aber konnten die Linken es sich erlauben, mit dem Abbruch der Tagung und der Ablehnung des gesamten Haushalts zu drohen. Nichts illustriert besser, we Dohnanyi heute

### FDP-Spitze verärgert

Appell an Koalition / FDP enttäuscht über v. Weizsäcker

hrk. Berlin

Berliner Prominenz aus Wissen-

schaft, Bildung und Kultur hat jetzt -

wenige Tage vor dem vorentschei-

denden CDU-Parteitag in Berlin -

einen dringenden Appell an die Ko-

alition gerichtet, Senatorin Hanna-

Renate Laurien zum Regierenden

Bürgermeister zu wählen. Dies sei im

"wohlverstandenen Interesse" der

Stadt. Dem Vorstoß der 17 hochkarä-

tigen Namen werden jedoch keine

ernsthaften Chancen eingeräumt. Al-

lerdings beginnt in der Berliner CDU

offenkundig ein Überlegungsprozeß,

ob Fraktionschef Eberhard Diepgen

oder Frau Laurien der am gesten ge-

eignete Nachfolge-Kandidat Weiz-

Der Aufruf ist von dem Politikwis-

senschaftler an der Freien Universi-

tät, Professor Alexander Schwan,

inszeniert. Er hatte im Wahlkampf

1981 eine Bürgerinitiative für Weiz-

säcker ins Leben gerufen. Zu den

weiteren Unterzeichnern gehören der

Historiker Arnulf Baring, der frühere

FU-Vizepräsident Professor Jorge

Carvós-Navarro, der Vorsitzende des

Diözesanrats der Katholiken in Ber-

lin, Jürgen Meyer-Wilmes, der Chef

der Staatlichen Schlösser und Gär-

ten, Professor Martin Sperlich, sowie

der frühere Generaldirektor der

Staatlichen Museen, Professor Ste-

In dem Aufruf heißt es: "Der bevor-

stehende Weggang Richard von Weiz-

säckers versetzt Berlin erneut in eine

höchst unsichere Lage. Die Regie-

rungskoalition, insbesondere die

CDU, muß die größten Anstrengun-

gen unternehmen, um die in der Ber-

liner Bevölkerung zu erwartende

Enttäuschung aufzufangen und der

Stadt die in den letzten zwei Jahren

vermittelten hoffnungsvollen Per-

Dies sei nur durch eine "starke

Persönlichkeit mit geistiger und poli-

tischer Ausstrahlungskraft" möglich.

Unter den in Berlin wirkenden Politi-

kern sei dies Frau Laurien. Sie besit-

ze "Kompetenz, politisches Ge-

spektiven zu erhalten."

säckers ist.

schick, konzeptionelle Stärke, Mut

und beispielhaftes Berlin-Engage-

ment und langjährige politische Er-

fahrung über den engen Rahmen der

Stadtpolitik hinaus", Auf Anfrage der

WELT erklärte Frau Lauriens Spre-

cher zu der Aktion: "Frau Laurien

respektiert den Wunsch von Bürgern.

die sie als Regierenden Bürgermei-

ster vorgeschlagen haben. Sie kann

jedoch nur zur Verfügung stehen,

wenn auch die CDU sie wünscht."

Gestern nahm der vorgesehene Zeitplan für die Übergabe der Ge-

schäfte von Weizsäcker an Diepgen

oder Frau Laurien konkrete Formen

an: Auf dem CDU-Parteitag am kom-

menden Wochenende soll - so lautet

die Regieanweisung - jede Nachfol-

ge-Debatte für das Amt des "Regie-

In der routinemäßigen Senatssit-

zung nahm gestern der regelmäßig

teilnehmende FDP-Fraktionschel

und Landesvorsitzende Walter Rasch

nach Angaben von CDU-Senatoren

in "rhetorisch eindrucksvoller Weise

und mit sehr ernsten Worten" zu

Weizsäckers Entscheidung kritisch

Stellung. Er habe ihm, so berichteten

Teilnehmer, vor Augen geführt, daß

die Hilfe der fünf FDP-Abgeordne-

ten, die 1981 den CDU-Senat über-

haupt erst ins Amt brachten, in erster

Linie Weizsäcker als Person gegolten

habe. Nach Raschs Beitrag habe "Be-

troffenheit und Totenstille" am Se-

In der Nachfolge-Frage hatte Weiz-

säcker seinem Parteivorsitzenden

Kohl dringend von irgendwelchen

Ratschlägen in die Berliner CDU hin-

ein abgeraten. Kohl selbst tendiert zu

der Ansicht, die Enttäuschung der

Berliner sei durch das Naturell Frau

Lauriens schneller abzubauen. Dage-

gen hält die breite CDU-Mehrheit in

den Kreisverbänden offensichtlich

zu Diepgen und sieht in ihm den

fachlich-sachlich geeigneteren Be-

werber. Die FDP andererseits ließe

die Koalition vermutlich nicht an der

Frage "Diepgen oder Laurien?"

natstisch geherrscht.

renden" strikt vermieden werden.

STEFAN HEYDECK, Bonn In der FDP-Führung berrscht deutlicher Unmut über die der Partei nahestehende Friedrich-Naumann-Stiftung und ihre Theodor-Heuss-Akademie. Auf einer Klausursitzung des FDP-Präsidiums am 14. November wurde insbesondere die Akademie als . Anlaufstation\* für linke und aus der Partei nach dem Bonner Koalitionswechsel ausgetretene Liberale sowie für die damals gegründete Ge-(LD), bezeichnet. Auf einer Sitzung der Bundestagsfraktion in der vergangenen Woche wurde außerdem die "negative Entwicklung" der Einrichtungen kritisiert. Dabei ging es vor allem um den bei der Theodor-Heuss-Akademie Gummersbacher Kreis, einen Zusammenschluß von fast 200 liberal denkenden Journalisten

Dieser Kreis hat für Anfang Dezember zu einem Seminar mit dem Thema Politik und Politiker eingeladen. Dabei hat in der FDP-Spitze besondere Verärgerung ausgelöst, daß dort neben dem wegen des Wechsels bei den Neuwahlen nicht wieder angetretenen früheren Abgeordneten Schmidt-Kempten der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Bundestag, Joschka Fischer, referieren soll

Noch größere Verärgerung besteht im Bonner Thomas-Dehler-Haus über die jüngsten Wahlen der Sprecher des Gummersbacher Kreises. Einer von ihnen wurde Volker Hum-FDP und Redakteur des Hessischen Rundfunks war nach seinem Parteiaustritt Mitglied der LD geworden.

Dazu wurde in der FDP-Führung, in der die Akademie bereits als "Geschäftsstelle der Liberalen Demokraten" bezeichnet wurde, darauf hingewiesen, daß nach der Satzung "die Mitgliedschaft in einer anderen Partei als der FDP die zum Gummersbacher Kreis ausschließt. Auch wenn es inzwischen zu einer scharfen Trennung zwischen FDP und der Stiftung gekommen ist, sehen man diese Prooleme sehr deutlich.

#### Prominente Berliner für Wieder Gespräche über Laurien als "Regierende" Elbe-Grenze?

H. KAMPHAUSEN, Würzburg

erhä

Sent (Side)

general 1.500

1.00 Ballet

· ga Nac (おお留)

igen i dizhati M

ang turnerin ₩

av fer set (200

en dere Male

.स.च्या च **ऑध्य** 

Heute und morgen tagt die gemeinsame Grenzkommission in Würzburg. Es ist die 67: Sitzung seit dem 31. Januar 1973. Die Aufgabe dieser Kommission, die 1393 Kilometer lange Grenze zwischen den beiden Stanten in Deutschland festzustellen und zu markieren, ist bis auf den Elbe-Abschnitt zwischen Schnackenburg und Lauenburg in einer Länge von 93,7 Kilometern und einem etwa 1.5 Kilometer langen Stück im Harz abgeschlossen.

"In der gemeinsamen Grenzkommission wird über diese Frage seit 1976 nicht zur Sache verhandelt." So heißt es in einer Antwort der Bundesregierung vom 24. November auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordne-ten Claus Jäger (Wangen). Daß die Gespräche zur Feststellung des Grenzverlaufs in diesen Abschnitten heute in Würzburg nach sieben Jahren Unterbrechung wieder aufge-nommen werden, ist zu erwarten; denn die Bundesregierung hat den bisher von der "DDR" vorgetragenen Standpunkt, die Grenze liege in der Flußmitte, deutlich zurückgwiesen.

In der Antwort auf die Frage des Abgeordneten Jäger heißt es nämlich an anderer Stelle: "Nach Auffassung der Bundesregierung ist aus den vorhandenen Unterlagen und der früheren Praxis der Besatzungsmächte nicht zu entnehmen, daß diese die für den Verlauf der innerdeutschen Grenze maßgebliche Grenze zwischen der britischen und sowjetischen Besatzungszone in der Mitte der Elbe festgelegt haben. Die Bundesregierung stimmt hierin mit dem Land Niedersachsen überein ... \*

Die niedersächsische Landesregierung vertritt die Auffassung, daß die Grenze im Elbe-Abschnitt am Nordostufer des Flusses in Höbe der Buhnenköpfe verläuft. Das entspricht auch der alliierten Praxis von 1945 bis 1951, als allein die Engländer die Kontrolle über die gesamte Breite der Eibe von Schnsckenburg flußebwärts ausgeübt haben.

Auch sowjetische Schiffe und Boote, die diesen Abschnitt befahren wollten, mußten damals um eine Genehmigung beim britischen Frontier Service in Schnackenburg nachsuchen. Erst nach Übernahme der Kontrolle durch den Zoll der Bundesrepublik Deutschland weigerten sich die Schiffsführer der NVA-Grenztruppe, eine Durchfahrgenehmigung einzuholen. Unverständlicherweise hat die damalige Bundesregierung diese Verletzung eigenen Territo-riums zugelassen. In der gemeinsamen Grenzkommission hat die Ostberliner Delegation bisher keinerlei Unterlagen vorweisen können, die ihre Forderung nach Feststellung der Demgegenüber verfügte die Dele-

ation der Bundesrepublik Deutschland über umfangreiches Material das die Grenze am Nordostufer feststellt. Die eindeutige Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Carl-Dietrich Spranger, auf die Frage des Abgeordneten Jäger dürfte für die Leiterin der Bonner Delegation, Irmgard von Rottenburg, bei der heutigen und bei späteren Sitzungen der gemeinsamen Grenzkommiss freich sein.

### SPD und Grüne vor der Nagelprobe

Beim Thema Kernkraft sehen beide bessischen Parteien ihre politische Identität berührt D. GURATZSCH. Wiesbaden Wie schon die erste Verhandlungssend". Freilich müßten bestehende

Die Verhandlungen zwischen der SPD und den Grünen über eine vierjährige Zusammenarbeit in Hessen sind an einem "Knackpunkt" angekommen. Während die Grünen in der zweiten Verhandlungsrunde in Wiesbaden den Ausstieg aus der Atomkraft und damit auch Schritte zur Abschaltung der Kernkraftwerke Biblis A und Biblis B forderten, erklärte der geschäftsführende Minint und SPD-Landesvorsitzende Holger Börner "die Grundsatzfrage, ob wir ein Kernkraftwerk abschalten oder zwei", für "nicht verhandlungsfähig".

Bis zur nächsten Verhandlung am kommenden Montag wollen Börner und der grüne Landtagsabgeordnete Karl Kerschgens die Diskussion über kompromißfähige Formulierungen zu diesem Punkt fortführen. Unter Hinweis auf ihre parteipolitische Identität", die in dieser Frage berührt werde, halten beide Seiten ein Scheitern der Verhandlungen nach wie vor für möglich.

runde vor zwei Wochen, tagten die Kommissionen auch diesmal "öffentlich" vor etwa 150 Zuhörern, die meisten aus dem Lager der Grünen. Anders als beim ersten Treffen hielten sich die grünen "Fundamentalisten" unter den Zuhörern allerdings mit Unmutsäußerungen und Zwischenrufen zurück. Dazu hatte unter anderem ein Brief des Bundes für Umwelt Naturschutz Deutschland (BUND) beigetragen, in dem die "Radikalökologen\* vor weiteren Störversuchen gewarnt worden waren. Derartige Störungen, so hatte der BUND argumentiert, könnten dazu führen, die Grünen von einer "ernstgenommenen politischen Kraft wieder zu einer sprücheklopfenden Politsekte degenerieren zu lassen".

In der Diskussion über die künftige Energiepolitik in Hessen verlangten die Grünen den "Ausstieg aus der großtechnischen Versorgung", konzedierten jedoch den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken als "Überbrückung bis ins nächste Jahrtau-

bundesgesetzliche Regelungen über die Verminderung der Emissionen restriktiv und streng ausgelegt werden. Bis Ende 1984 solle die Landesregierung die Betriebsgenehmigungen für Altanlagen überprüfen und Maßnahmen festlegen, die das einzelne Werk zur Luftreinhaltung zu treffen habe. Neue Atomanlagen dürften in Hessen nicht gebaut werden. Für die bestehenden Atomkraftwerke gehe es einen. Katalog ungeklätter cherheitsprobleme". Sie dürften deshalb "nicht einfach weiterlaufen".

Ministerpräsident Börner räumte ein, daß seine Partei "auf dem Gebiet der Energiepolitik große Übereinstimmungen" mit den Grünen verzeichnen könne. Aber die friedliche Nutzung der Atomenergie stehe für die SPD "heute nicht zur Disposition". In den neunziger Jahren könne das durchaus anders sein. Bis dahin, so Börner, werde er bei den bestehenden Anlagen für "jede Vervollkommnung der Sicherheit nach dem Stand der Technik" eintreten.

Aus dem Alltag eines Energieberaters

### "Wer rechtzeitig umstellt, hat gute Wachstumschancen."

Himmel. In den letzten Jahren sind die Energiekosten so stark gestiegen, daß immer mehr Gärtner versuchen, Energie einzusparen. Dabei konnte ich vielen von ihnen helfen. Bis zu 40 Prozent der Energiekosten wurden in einzelnen Fällen

"Heute wachsen auch für viele Gärtnereien die Bäume nicht in den

durch modernste Gastechnologie eingespart. Wichtigste Voraussetzung dabei war die Umstellung auf Erdgas.

Erdgas ist eine ideale Energie für Gärtnereien. Denn Erdgas bietet die Möglichkeit zur CO2-Düngung. Die künstliche Anreicherung der Gewächshausluft mit CO2 bringt bei einigen Nutzpflanzen Ertragssteigerungen zwischen 10 und 40 Prozent.

Die heutigen Möglichkeiten zur besseren Energieausnutzung sind technisch und wirtschaftlich vertretbar. Ein Beispiel: Durch Abkühlung der Abgase kann man Wärme zurückgewinnen und gleichzeitig die anfallende Kondensationswärme nutzen. So gehen nur 2 Prozent der eingesetzten Energie verloren. Eine gesunde Grundlage für kontinuierliches Wachstum - auch in der Zukunft."

Armin Weber · Karlsruhe





GISELA REINERS, Düsseldorf den Verhältnissen in der Weimarer Ein 52jähriger Maurer, der 30 Jahre lang Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt hat, erhält nur ein Jahr lang Arbeitslosenunterstützung Weil seine Frau 1300 Mark im Monat verdient, gilt er als nicht bedürftig; damit erlischt sein Anspruch auf die enschließende Arbeitslosenhilfe. Das Ehepaar, das noch vor einem Jahr 3500 Mark zur Verfügung hatte, muß

ieder

h minima 4

The second principle

and the second

- W.

12.00

A STATE OF THE STA

1 450 24

the standard of

 $e^{\alpha_{n+1}} \in \mathcal{C}_{n+1}^{\infty}$ 

11:00

1.0 Car (15)

 $(-1)^{-1} \cdot (1-\frac{1}{2})^{-1} \cdot (\frac{1}{2})^{-1} \cdot (\frac{1}{2})^{-1}$ 

No or come

Signatural Company

ar de mis

12 7 42 75 E The state of the and a section

min von 1300 leben. Kine Diplompädagogin findet nach ihrem Examen keine Stelle. Nach einem halben Jahr muß sie Sozialhilfe beantragen, weil sie keinen Anspruch auf Leistungen des Arbeitsamtes erwerben konnte. Zum Leben hat sie -338 Mark monatlich; um den Anspruch nicht zu verlieren, muß sie für 1,25 Mark pro Stunde im Archiv der Sporthochschule Zeitungsartikel ausschneiden, sortieren und einord-

Ein junger Mann verhert seinen Arbeitsplatz in der Textilspinnerei durch Konkurs des Gronauer Van-Delden-Konzerns. Da er erst seit zwei Monaten arbeitete, hatte er noch keine Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung erworben. Er begann zu trinken, zu gammeln und schließlich zu stehlen, bis er durch eine berufliche Eingliederungsmaßnahme des Arbeitsamtes eine Chance erhielt.

Dies sind Beispiele für die "neuen Armen", wie sie in einer Untersuchung von Volkswirten und Soziologen im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes genannt werden. Es handelt sich um die Arbeitslosen, die keine Ansprüche auf Unterstützung der Bundesanstalt für Arbeit haben. Nach der Untersuchung über Die Ausgrenzung der Arbeitslosen aus der Arbeitslosenversicherung" haben im September 1982 schon 28 Prozent der damals registrierten 1,8 Millionen Arbeitslosen kein Arbeitslosengeld mehr bezogen, das sind eine halbe Million Menschen. Für 1984 wird laut Haushaltsplan der Bundesanstalt in Numberg damit gerechnet, daß nicht einmal mehr die Hälfte, nämlich nur noch 46 Prozent aller arbeitslos Gemeldeten, Auspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung haben werden. Nach Ansicht des stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Gerd Muhr ist das ein "ge-sellschaftspolitischer Skandal". Man nähere sich, so Muhr, "bedenklich" schaft (DAG) zu erwarten.

Republik.

Seit 1929 sei, so Muhr, mit steigender Massenarbeitslosigkeit den Finanzproblemen dadurch begegnet worden, daß "Jahr für Jahr die Anwartschaftszeiten verlängert, die Leistungsdauer gekürzt und die Leistungssätze gesenkt wurden". 1932 hätten nur noch 30 Prozent der Erwerbslosen die Hauptunterstützung (vergleichber mit dem Arbeitslosengeld) bezogen. Heute werde die sozia-le Demontage über das Arbeitsförderungskonsolidierungsgesetz (AFKG) von 1982 und das Haushaltsbegleitgesetz von 1983 betrieben. Ein neuer Höhepunkt werde 1984 durch die Kürzung der Leistungsansätze

1982 wurden Zahlungen, wie z.B. 13. Gehalt, Überstunden und Zulagen für Feiertagsarbeit aus dem Nettolohn, nach dem sich das Arbeitslosengeld bemißt (68 Prozent), herausgerechnet. 1983 wurde festgesetzt, daß nur noch der Anspruch auf ein Jahr Unterstützung hat, wer in fünf Jahren 36 Monatsbeiträge geleistet hat. Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, bekommt nur noch für sechs Monate oder weniger Unterstützung. Von 1984 an wird das Arbeitslosengeld für Alleinstehende und Kinderlose von 68 auf 63 Prozent vom Nettolohn gekürzt.

Um eine Ausbreitung der "neuer Armut" zu verhindern, fordert der DGB eine Arbeitsmarktabgabe in Hohe von 4,6 Prozent von allen, also auch von Selbständigen und Beamten. Nach Schätzungen des Bundesarbeitsministeriums erbrächte das vier bis fünf Milliarden mehr für Nürnberg. Das würde nach DGB-Auffassung erlauben, die Leistungsdauer zu verlängern, auch unter der Berücksichtigung, daß dann auch neue Ansprüche an die Arbeitzlosenversicherung begründet würden.

Um das Argument zu entkräften die Verfassung decke nicht die Zahlung von Beiträgen durch Beamte, wird ein rechtswissenschaftliches Gutachten im DGB-Auftrag erstellt, das Anfang 1984 vorliegen soll. Unterstützung in dem Bemühen um Arbeitsmarktabgaben auch von Beamten und Selbständigen ist von der Deutschen Angestellten-Gewerk-

### DGB: Wir nähern uns den Umwelt-Experten aus Kiel: Verhältnissen von Weimar "DDR" hält sich an Absprachen

Ortstermin auf der Sondermüll-Deponie in Schönberg / Bürgerinitiative weiter skeptisch

Ein Häuflein Frauen stand vor dem Schlagbaum am nördlichsten Zonengrenzübergang der Bundesrepublik bei Lübeck-Schlutrup. Sie hielten Transparente hoch mit der Außehrift Müll für Schönberg ist Gift für Lübecks Trinkwasser\*. Dieser Protest sollte die Aufmerksamkeit verantwortlicher Westdeutscher Umweltschützer-Experten erregen, die zu einem entscheidenden Fachgespräch mit "DDR"-Kollegen die Grenze passierten. Es ging, praktisch in letzter Instanz, um das Schicksal der von der "DDR" für Westtransporte geschaffenen Sondermülldeponie Schönberg, die – so die Forderung der Vereinigten Bürgerinitiativen Lübecks gegen die Giftmülldenonie Schönberg" – gestoppt werden soll. Mit 13 500 Unterschriften waren die hansestischen Bürgerrechtler vor kurzem für ein Verbot der grenzüberschreitenden Mülltransporte einge-

Als Hauptgründe gegen die mitten im "DDR"-Sperrkreis der Zonengrenze gelegene Deponie (Entfernung von Lübeck: fünf Kilometer) waren u. a. ins Feld geführt worden: Gefahren für Grund- und Oberflächenwasser und damit für die Trinkwasserversorgung der benachbarten

 Ungenügende Kontrolle der Sondermültransporte nach dem Motto: "Für hartes Westgeld nehmen die ja jedes Dreckszeug"; außerdem würden die technischen Einrichtungen "vorn und hinten" nicht ausreichen.

#### "Vollkommen gefahrfrei"

Tatsächlich stand die mecklenburgische Deponie lange unter dem fata-len Verdacht, das Versteck der berüchtigten Seveso-Giftfässer zu sein. Die Fässer tauchten dann zwar in Frankreich auf, aber der Ruf Schönbergs schien schon ruiniert. Mit dem Besuch von Experten aus der Bundesrepublik - es ist seit März 1981 der dritte - konnten jetzt Zweifel und Vorwürfe weitgehend abgebaut wer-

Der Delegation gehörten u.a. an: Staatssekretär Sönke Traulsen vom schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministerium, der Abteilungsleiter für Umweltschutz dieses Ministeriums, Peter-Uwe Conrad, Geolo-

Hamburg sowie zwei Referenten des Bundesinnenministeriums. Auch Journalisten konnten - diesmal sogar ohne Zwangsumtausch - die Zonengrenze passieren.

Die Fahrt war nur kurz; sie endete nach wenigen Minuten auf einem leicht welligen Gelände neben der nach der mecklenburgischen Landeshauptstadt Schwerin führenden Chaussee. Für im Hinterland lebende "DDR"-Bürger ist ein Sonderausweis nötig, um hierher zu gelangen. Das für die Abfall-Lagerung bestimmte Terrain umfaßt 170 Hektar, von denen bisher neun Hektar belegt sind. Insgesamt können hier 40 Millionen Tonnen Müll gelagert werden. 600 000 Tonnen Sonder- und Hausmüll wurden schon seit März 1981 deponiert

Die Ostseite, angeführt von dem "DDR"-Delegationsleiter deutsch-deutschen Grenzkommis-sion Volkmar Fenzlein, gab sich überaus beflissen und kooperativ. Sie versuchte, ihren Kollegen von der anderen Seite vor Augen zu führen, daß die Deponie nunmehr "vollkommen gefahrfrei" sei. So hätten etwa 50 Bohrungen, die bis auf 158 Meter Tiefe niedergebracht wurden, den Beweis erbracht, daß kein Tropfen Sickerwasser die Pleistozan-Schicht (Geschiebe-Mergel, Lehm) durch-dringt und kein Tropfen davon eventuell in den benachbarten Westen gelangen könne. Dazu der führende "DDR\*-Geologe Horst Sander: "Deponie-signifikante Stoffe (Giftstoffe) waren während des dreijährigen Bestehens dieser Deponie weder im Grund- noch im Oberflächenwasser vorhanden und werden es auch in hundert Jahren nicht sein."

Ein "DDR"-Geologe, mit dem ich auf einem kleinen Hügel der Deponie stehe, von dem man die Türme von Lübecks uralter Ratskirche Sankt Marien sehen kann, machte mich aufmerksam, daß die gesamte technische Ausstattung (modernste Geräte, wie etwa Planierraupen, Bagger und Laboreinrichtung) in der Bundesrepublik gekauft wurden. "Außerdem machen die Ausgaben für die Sicherheit 30 Prozent unserer Betriebskosten aus", sagte der "DDR"-Geologe. Diese Sicherheit sei, so hören wir weiter, inzwischen auf westlichen Standard gebracht worden. So ist

GRIT BEER, Lübeck gen und Abfallchemiker aus Kiel und zum Beispiel auf Kieler Anforderung ein Schnell-Labor in Betrieb genommen worden, in dem in Schönberg jede Lkw-Ledung geprüft wird, ob sie den Abfallbeseitigungsrichtlinien der Bundesländer entspreche. Zwölf schwere Transporter, deren Ladung den Richtlinien zuwider lief, wurden in diesem Jahr zurückgeschickt. Auch während der Entladung werden weitere Kontrollen durchgeführt.

Wieder auf schleswig-holsteinischem Boden, zog Staatssekretär Traulsen sichtlich erleichtert Bilanz der vierstündigen Gespräche und Begehungen auf der anderen Seite: "Die DDR wird uns noch einige Unterlagen, um die wir sie noch gebeten haben, und die wir überprüfen werden zuschicken. Unter diesem Vorbehalt bin ich nach der heutigen Besichtigung der Auffassung, daß die DDR entschlossen ist, in Schönberg grundsätzlich dem Standard vergleichbarer Deponien in der Bundesrepublik zu entsprechen." Peter-Uwe Conrad sekundiert: \_Es wurde alles verwirklicht, was wir gefordert haben."

#### Trinkwasser gefährdet

Vollkommen unbefriedigt aber reagiert der Lübecker Arzt Klaus Ciba: Der 46jährige Radiologe, ein maßgeblicher Sprecher der Anti-Schönberg-Kampagne der Bürgerinitiative, sagt: Wir wollen anerkennen, daß es drüben inzwischen einige technische Verbesserungen gibt. Aber bedeutet das nicht auch, daß vorher mit unzureichenden technischen Mitteln kontrolliert wurde? Nach unserem Wissensstand ist die Gefahr durch giftige Abwässer und damit die Gefährdung unseres Trinkwassers nicht beseitigt." Ciba und seine Freunde wollen den Kampf gegen Schönberg noch lange nicht aufgeben. Ihr erstes Ziel ist zunächst, einen Besuch der Deponie zu erreichen. Diesmal gelang es

Ein Übel aber wird die Bewohner des alten Fischerdorfes Schlutrup noch lange belästigen: Mitten durch den Ort rollen die schweren Mülltransporter gen Osten; im Durch-schnitt weit über einhundert am Tage. Eine längst fällige Umgehungsstraße könnte die Plage beseitigen. Sie ist ins Auge gefaßt, aber wird sicher noch lange Zukunftsmusik

### **Europa-Liste bereitet** der CSU Kopfzerbrechen

Bekommt Graf Stauffenberg einen sicheren Listenplatz?

Die CSU-Liste für die Europawahl am 17. Juni nächsten Jahres birgt für die bayerische Mehrheitspartei erheblichen Sprengstoff, der bei der Listenaufstellung am Samstag in einem Münchner Hotel zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann. Ein CSU-Politiker meinte gestern gar, unter den 180 Delegierten könnte es zu einem Abstimmungs-Gemetzel kommen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob der von einem Teil der Parteiführung hochfavorisierte Bundestagsabgeordnete Graf Stauffenberg auf einem aussichtsreichen

Platz kandidieren kann. Die Spitze der Liste bereitet keine Sorgen, nachdem Ex-Ministerpräsident Alfons Goppel als Listenführer von 1979 mit nunmehr 78 Jahren den Platz räumt für den bayerischen Sozialminister Fritz Pirkl, der als Vorsitzender der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung vielfache Erfahrung im Ausland sammeln konnte. Den zweiten Platz wird Ursula Schleicher als Vertreterin der Frauen-Union ebenso halten können wie Otto von Habsburg, der vor fünf Jahren noch als Parteiloser auf der CSU-Liste kandidierte, inzwischen aber Parteimitglied geworden ist.

Doch ab Platz 4 beginnen die CSU-Nöte, die weitgehend von einem simplen Rechenexempel abhängen: Konnte die weißblaue Regierungspartei bei der ersten Europawahl noch acht Abgeordnete ins Straßburger Parlament schicken, so gelten diesmal nur noch die ersten sieben Plätze als sicher. Das aber heißt: Hinter dem Spitzen-Trio folgen nur noch vier sichere Listenplätze.

Die Oberfranken, die bei der letzten Wahl mit einem Kandidaten auf Platz 9 leer ausgegangen sind, setzen nun ihre Hoffnung auf eine Prominenten-Lösung und nominierten im Bezirksvorstand knapp mit zwölf zu zehn Stimmen Graf Stauffenberg zu ihrem Kandidaten, obwohl dieser eigentlich den oberbayerischen Wahlkreis Stamberg und Miesbach im Bundestag vertritt.

Doch Stauffenberg, dessen außenpolitische Hoffnungen auch unter der neuen Regierung keine Erfüllung fanden, zeigte sich von der Aussicht, nach Straßburg zu wechseln, angetan. Seine künftige Arbeit im Europa-Parlament sei eine "logische Konse-

PETER SCHMALZ München quenz meines bisherigen Engage ments für die Einigung Europas\*, begrundete er seinen Entschluß.

Ob er dort allerdings mit der Arbeit beginnen kann, steht noch in den Sternen. Wohl macht Staatssekretär Edmund Stoiber intern Stimmung für den Abgeordneten und will ihn auf Platz vier wissen. Ihm machte aber Finanzminister Max Streibl als mächtiger Bezirksvorsitzender von Oberbayern dieser Tage in einem vertraulichen Gespräch klar: "Edi, wir sind uns einig: Vor Platz 7 läuft nichts für Stauffenberg." Stoiber schwieg betroffen. Ihm war zu die sem Zeitpunkt die Linie der CSU-Bezirksfürsten bekannt, wonach auf den Plätzen vier bis sechs im Block drei Europa-Abgeordnete abgesichert werden, die sich als fleißige und sachkundige EG-Parlamentarier erwiesen haben: Heinrich Aigner, Reinhold Bocklet und Ingo Friedrich.

Inzwischen munkelt die Partei über Hintergründe des Stoiber-Engagements für Stauffenberg. Danach könnte Stoiber den Bundestagswahlkreis übernehmen und sein Landtagsmandat freimachen für den Miesbacher Landrat Wolfgang Gröbl, der als künftiger CSU-Generalsekretär unter anderem im Gespräch ist. Diese Gerüchte können Stauffenberg am Samstag schaden. Schon warnt ein Europa-Abgeordneter: "Unsere Liste darf nicht zum Verschiebebahnhof für andere Interessen werden."

Aber selbst die Nominierung für Platz 7 wäre für Stauffenberg nicht sicher, muß er hier doch mit dem Vertreter der Jungen Union als Gegenkandidat rechnen. Der JU-Mann Gerd Müller ist zwar erst 29 Jahre alt. hat sich aber als Europa-Referent der Hanns-Seidel-Stiftung bereits tief in die Materie der EG-Politik eingearbeitet. Strauß, der sich vor fünf Jahren mit einer Wortmeldung für den JU-Kandidaten - damals Bocklet einsetzte, wird auch diesmal die Jugend nicht übergehen können.

In diesem Gemenge um die siche ren sieben Plätze wird auch der Bundestagsabgeordnete Günther Müller als Kandidat der Niederbayern einen schweren Stand haben, der zudem geäußert hat, er wolle bei einer Wahl ins Europaparlament sein Bundestagsmandat behalten. Diesem Ansinnen hat allerdings die Partei per Beschluß einen Riegel vorgeschoben.

# In neun Stunden verdienen unsere Sparer

so viel, wie die Deutschen letztes Jahr für Eissport ausgaben.

500.000 davon sind aktive Sportler. Vom Schlittschuh und Eislauftrikot bis zur kompletten Eishockeyausrüstung mit Helm und Wadenschonern gaben sie letztes Jahr rund 27 Millionen Mark aus.

So viel verdienen unsere Kunden in 9 Stunden. Denn die erfolgreichsten Wertpapiere Deutschlands bringen Tag für Tag 75 Millionen Mark Zinserträge.

Geld sollte Geld verdienen, und zwar so viel wie möglich. Pfandbriefe und Kommunalobligationen sind dazu ideal.

Denn: Sie bieten Ihnen hohe, in der Regel die jeweils höchsten Zinsen.

Sie können die für Sie passende Lauf-

zeit aussuchen. Und Ihre Papiere von heute auf morgen zum Tageskurs verkaufen oder beleihen lassen. Ihre Bank oder Sparkasse übernimmt das für Sie.

Pfandbriefe und Kommunalobligationen werden von Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken ausgegeben. Sie sind nach den speziellen Vorschriften des Hypothekenbankgesetzes und des öffentlichen Pfandbriefgesetzes durch Hypotheken und Darlehen an die öffentliche Hand gedeckt. Es gibt sie übrigens bereits seit 1769. Wir verdanken sie dem Alten Fritz.

Banken, Versicherungen und Industriefirmen wissen das natürlich. Sie kauften im letzten Jahr für mehr als 90 Milliarden Mark. Und was für die Profis richtig ist, ist auch gut für den Privatanleger.

Und noch eins: Legen Sie Ihre Pfandbriefzinsen wieder in Pfandbriefen an, damit Ihr Geld noch mehr Geld verdient.

Bei allen Banken und Sparkassen.





#### Neuer Anschlag auf Minister in Kabul? AP, Islamabad

Der afghanische Verteidigungsminister Abdul Kader soll nach Angaben eines westlichen Diplomaten knapp einem Mordanschlag entkommen sein. Unter Berufung auf "glaubwürdige Berichte" aus Kabul berichtete der Diplomat gestern in Islamabad, zwei Unbekannte hätten am 10. November aus einem vorbeifahrenden Auto heraus auf Kader geschossen, als dieser nahe seinem Haus aus dem Wagen stieg. Der Minister sei unverletzt geblieben, zwei seiner Leibwächter seien jedoch leicht verletzt worden.

Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr, daß sich Kader – nach bisher unbestätigten Berichten – in Lebensgefahr befand. Der Minister soll sich eine Reihe von Feinden gemacht haben, unter anderem durch die Bombardierung von Herat, die er angeordnet haben soll. Dabei seien 40 Prozent der Gebäude zerstört worden und Hunderte von Zivilisten umgekommen, hieß es.

#### Genscher spricht mit Botha über Namibia

Co. Bonn
Der südafrikanische Außenminister Roelof Botha wird heute mit
Bundesaußenminister Hans-Dietrich
Genscher zu einem zweistündigen
Gespräch zusammenkommen. Dabei
will Genscher mit Botha vor allem
die Fortsetzung des Namibia-Dialogs

erortern.

Botha, der gestern in Bonn eintraf, war am Abend mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß in Köln zu einem privaten Essen zusammengetroffen. Strauß hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für ein größeres Verständnis Bonns für die politische Haltung Südafrikas, auch in der Auseinandersetzung um Namibia, ausgesprochen.

Entscheidendes Hindernis für eine Namibia-Lösung auf der Grundlage der UNO-Resolution 435 ist derzeit die von Südafrika zur Bedingung gemachte und von den USA unterstützte Forderung nach einem Rückzug der kubanischen Truppen aus Angola. Genscher steht dieser Forderung skeptisch gegenüber. Er sieht seine Gespräche als "flankierende Bemühungen" mit dem Ziel, das von der westlichen Kontaktgruppe (USA, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Bundesrepublik) in der Namibia-Frage Erreichte nicht aufs Spiel zu set-

# Provisorische Freiheit für einen Terroristen

Aufsehenerregende Urteile im Mailänder Prozeß

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

Von der Publikumstribüne ertönen Pfiffe, Beifall, "Pfui"-Rufe. "Schämt euch", ruft jemand den Geschworenen mit der Trikoloreschärpe zu. Im "Bunker"-Gerichtssaal an der Mailänder Piazza Filangieri hat Antonio Cusumano, Präsident des Schwurgerichts, soeben die Verlesung eines der umstrittensten Urteile der italienischen Justizgeschichte beendet. Als das augenfalligste Ergebnis des Mammutprozesses, in dem nicht weniger als 152 Linksterroristen des Mordes, der Bildung bewaffneter Banden, des Mordversuchs, zahlreicher Raubüberfälle und anderer Delikte angeklagt waren, ergab sich nach 28tägiger Urteilsberatung: Der Hauptangeklagte Marco Barbone, geständiger Mörder des "Corriere della Sera"-Redakteurs Walter Tobagi, kommt nach nur dreijähriger Untersuchungshaft auf freien Fuß, Francesco Giordano aber, der bei dem Verbrechen nur Schmiere gestanden hatte, muß 30 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis.

Zum ersten Mal hat ein italienisches Gericht mit letzter Konsequenz ein Gesetz angewandt, das nach Überzeugung des christdemokratischen Senators und Ex-Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Francesco Bonifacio, "einen großen Bruch in der Rechtsordnung" des Landes darstellt. Es ist das sogenannte "Gesetz über die reumütigen Terroristen". Es wurde auf dem Höhepunkt der Terrorkampagne vom Parlament auf Vorschlag des Carabinieri-Generals Dalla Chiesa verabschiedet und sieht - je nach dem Ausmaß der "tätigen Reue", also der Zusammenarbeit mit der Justiz - zum Teil beträchtliche Strafnachlässe für solche Terroristen vor, die ihre Genossen namhaft machen und zur Zerschlagung von Terrorgruppen beitragen. Mit Hilfe dieses Gesetzes war es der zunächst völlig desorientierten und hilflos wirkenden Polizei schließlich gelungen, des Terrorismus Herr zu werden. Viele potentielle Terroropfer, wie unter anderem auch der amerikanische NATO-Generai Dozier, verdanken ihm das Leben.

Auf Grund der Aussagen Barbones konnten über 50 Terroristen identifiziert und verhaftet, eine ganze Reihe von Terrorgruppen zerschlagen werden. Das Gericht verurteilte ihn deshalb nicht zu der seinem Delikt angemessenen Strafe von mindestens dreißig Jahren, sondern unter Berücksichtigung aller gesetzlich vorgesehenen mildernden Umstände nur zu acht Jahren, neun Monaten. Und es machte von seinem ganzen, ebenfalls gesetzlich fixierten Ermessensspielraum Gebrauch, indem es ihm sogar, wie vom Staatsanwalt angeregt, die "provisorische Freiheit" gewährte.

Der 25jährige Barbone mit dem Engelsgesicht eines Musterschülers ist Sohn eines leitenden Mailänder Verlagsangestellten. Als er am 24. September 1980 unter dem Verdacht relativ geringfügiger Delikte verhaftet wurde, konnte er schon auf eine mehr als sechsjährige Terroristenkarriere zurückblicken. Sie begann damit, daß er das Auto seines Gymnasiumsdirektors in Brand steckte. Es folgten proletarische Einkäufe" - sprich: Diebstähle – in Supermärkten, Bombenanschläge auf ein sozialdemokratisches Parteiburo, Autosalons und auf den Sitz des Mailänder Unternehmerverbandes, ein Bankraub und schließlich Schießüberfälle auf Klassenfeinde". Im März 1980 schoß er dem "Repubblica"-Redakteur Passalacqua in die Beine, und im Mai desselben Jahres kam es auf sein Drängen hin dann zur Ermordung Walter Tobagis, des Terrorismus-Spezialisten in der Redaktion des \_Cor-

riere della Sera".

Gemeinsam mit einem anderen Killer – Mario Marano, dessen "tätige Reue" vom Gericht weit geringer bewertet wurde und der jetzt zwanzig Jahre und sechs Monate Gefängnis erhielt – streckte er den Journalisten auf offener Straße nieder. Als man ihn im September verhaftete, lautete die Anklage auf Bankraub. Für seine Beteiligung am Tobagi-Mord gab es nur schwache Verdachtsmomente, keinerlei Beweise.

Diese Beweise lieferte Barbone selbst. Er legte vor dem ermittelnden Staatsanwalt sofort ein umfassendes Geständnis ab und deckte alles auf, was er über den Terrorismus wußte. Ob seine "tätige Reue" einer inneren Einstellung oder kalten Berechnung entsprang, konnte das Gericht nicht feststellen. Der Vater des ermordeten Tobagi nahm ihm vor Gericht die innere Reue nicht ab. Er sagte verbittert: "Hier ist mein Sohn zum zweiten Mal ermordet worden."

#### Todesurteil für Mörder im Dienste Syriens

**POLITIK** 

PETER M. RANKE, Beirut
Das Beiruter Militär-Tribunal hat
zwei Terroristen zum Tode verurteilt,
die am 23. Februar 1980 einen
Sprengstoffanschlag gegen den
christlichen Politiker Beschir Gemayel unternommen hatten. Ihre Opfer wurden aber nicht der später gewählte Präsident, sondern seine anderthalbjährige Tochter Maya, ihre
Kinderschwester Therese und drei
Leibwächter.

Das Gericht billigte den Mördern Nazih Chaya, Joseph Kazazian und Jussef Mussa keine politischen Beweggründe zu, sondern sah in der Tat einen reinen Terrorakt. Mussa wurde zu lebenslänglicher Strafarbeit verurteilt, weil er der Anklage Hinweise gegeben hatte. Bei politischen Beweggründen gibt es in Libanon keine Todesstrafe.

Staatsanwalt Wafik Hussami wies im Verlauf der Verhandlungen darauf hin, daß die drei Verurteilten für die Geheimdienste der Syrer und der Fatah-Gruppe der Palästinenser militärische Stellungen ausgekundschaftet hätten. Fünf gestohlene Wagen wurden in einem Stützpunkt der Palästinenser in Damour für das Attentat gegen Beschir Gemayel vorbereitet und mit Sprengstoff und Zündern geladen.

Ein mit Sprengstoff vollgepacktes Auto wurde dann in der Nähe des Außenministeriums im christlichen Ost-Beirut geparkt und von Nazih Chaya und Joseph Kazazian gezündet, als sich der Mercedes von Beschir Gemayel näherte. In ihm wurde jedoch nur die kleine Maya wegen einer Erkältung ins Krankenhaus und in den Tod gefahren, Scheich Beschir war zu Hause geblieben. Er fiel dann zwei Jahre später im September 1982 einem Sprengstoffattentat desselben Täterkreises zum

Opfer.

In den Vernehmungen und auch im Prozeß gaben die Terroristen die Namen ihrer Hintermänner bei der PLO und im syrischen Geheimdienst preis, so nannten sie den PLO-Vertreter in Beirut, Abu el Hol (Vater des Schreckens), der einen Diplomaten-Paß besitzt. Auch dem Mörder von Beschir Gemayel wird in Kürze der Prozeß vor dem Militärtribunal gemacht. Es ist der geständige Habib Chartouni. Er war von syrischen Geheimdienstlern mit dem Sprengstoff (50 Kilo) und dem Zünder ausgerüstet worden.

### Moskau verstärkt sein Engagement in Nahost

Realpolitik mit Bagdad, Damaskus und der PLO

Die sowjetische Presse reduziert die Vorgänge in Libanon, dem Brennpunkt der Nahostkonflikte, auf ein schlichtes Gemälde. Demnach

F. H. NEUMANN/DW. Moskan

ein schlichtes Gemälde. Demnach hätten "die Zionisten" dieses Land am Mittelmeer im vorigen Jahr überfallen, die Hauptstadt Beirut zerstört und unter der Zivilbevölkerung ein Blutbad angerichtet.

Als sich "die israelischen Okkupanten" in den Süden des Landes zurückzogen, hätten Streitkräfte der USA und anderer NATO-Staaten die "Militärherrschaft" fortgesetzt. Ihnen würden national-patriotische Kräfte in Libanon heftigen Widerstand leisten. Sie würden von Syrien unterstützt, dessen Truppen als arabische Friedensmacht in das Land entsandt worden seien. "Zionisten und NATO-Imperialisten" würden jetzt gemeinsam zu einem militärischen Schlag gegen Syrien ausholen, wobei sie "Libanon als Aufmarschgebiet benutzen".

Nur an der auffältigen Häufung arabischer Besuche im Kreml können interessierte Sowjetmenschen erkennen, daß sich ihre Führung zunehmend in dieser Region engagiert. Seit Außenminister Gromyko Mitte November seinen syrischen Amtskollegen Khaddam mit einer Zusage weiterer Unterstützung verabschiedete, hat er nacheinander den Außenminister Iraks, Tarik Azis, und den außenpolitischen Sprecher der PLO, Kaddumi, empfangen. Zuletzt war vorige Woche eine Gruppe libanesischer Kommunisten bei Politbüromitglied Tschernenko.

Die Tass-Berichte über diese Treffen verschleiern die jeweiligen Gesprächsthemen, kehren aber fast gleichlautend zwei Punkte hervor. Angesichts amerikanisch-israelischer Aggressionsabsichten sei "ein abgestimmtes Vorgehen der arabischen Staaten und aller national-patriotischen Kräfte der arabischen Welt dringend erforderlich". Und die Zwietracht in der PLO, die "im Raum der Stadt Tripoli" zu brudermörderischen Kämpfen unter den Palästinensern geführt habe, müsse rasch überwunden werden.

Moskau hält an der PLO fest. Das zeigt auch das Telegramm des Obersten Sowjets an Arafat zum "Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk". Die Mitteilungen unterstreichen, daß die Palästinenser-Organisation in Zusammenarbeit mit Damaskus "auch
kunftig ein aktiver Faktor im antümperialistischen Kampf bleiben muß".
Da es dem Kreml nicht gelungen ist,
den Palästinenserkampf zu beenden
und Syrien von seiner Mitwirkung
abzubringen, verhält er sich realpolitisch kühl: "Unabhängig von seinen
Ursachen", heißt es stereotyp, sei der
PLO-Konfükt bedauerlich und
schädlich. Er arbeite den Amerikanern und Israelis in die Hände.

Die Auslieferung der Palästinenser an Syrien wird nur von der Verlautbarung taktvoll ausgeklammert, die über die Begegnung Gromykos mit dem irakischen Außenminister Azis berichtet. Bagdad ist mit Damaskus verfeindet. Obwohl mit beiden über Freundschaftsverträge verbunden, hegt Moskau offenbar keine Hoffnung, diesen Zustand beenden zu können. Allerdings ist auch Irak auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, sich in die arabische Einheitsfront gegen "Imperialisten und Zionisten" einzureihen.

Die sonst übliche sowjetische Forderung nach einer internationalen Nahost-Konferenz im Rahmen der Vereinten Nationen, die dem Kreml unmittelbare Mitwirkung verschaffen würde, taucht in den Tass-Berichten über die arabischen Besuche nicht auf. Sie ist gegenwärtig offenbar nicht zweckmäßig. Geblieben ist der Ruf nach dem Rückzug Israels aus allen seit 1967 besetzten Gebieten und nach einem "eigenen unabhängigen Staat" der Palästinenser.

Hinsichtlich Libanons läßt sich Moskau nicht auf eine Bewertung ein. Die gegenwärtige Regierung wird ignoriert. Unmittelbares Ziel ist der "bedingungslose Abzug" der israelischen, amerikanischen und anderen Truppenkontingente. Gegen einen Abzug der Syrer hat sich Moskau allerdings jetzt indirekt im Si-cherheitsrat der Vereinten Nationen ausgesprochen. Das bedeutet eine Festigung des Bündnisses mit Damaskus, von der man jedoch noch nicht weiß, ob sie nicht aus taktischen Gründen vorgenommen worden ist wegen des ungeklärten Gesundheitszustandes des syrischen-Präsidenten Assad.

#### London: Druckereien weiter belagert

yloska

ersch:

grafge

**Linstle** 

regionalen Tageszeitungen mit hannahme der dem australischen Ver ger Robert Murdoch gehörende Blätter "Times" und "Sun" erschienen. Doch am eigentlichen Kern der Auseinandersetzungen, dem Ausstand der Mitglieder der Druckergewerkschaft NGA (National Graphical Association) in den kleinen Druckbetrieben des nordenglischen Verlegers Eddie Shah, hat sich nichts geändert. Im Gegenteil: Mitglieder der Drukkergewerkschaft haben ein Angebot des Kleinverlegers in Warrington zu weiteren Gesprächen abgeleint und die Massenbelagerung der Druckhe-triebe fortgesetzt. Bei dieser Auseinandersetzung geht es um die Einstel-lung von einigen Mitarbeitern, die nicht der Druckergewerkschaft angehören. Die NGA besteht auf dem sogenannten "Closed shop"-Prinzip

### Seile 11: Falsch verstandene Rolle PLO kritisiert

Syrien und Libyen

und belagert daher nicht nur den

direkt betroffenen Betrieb, sondern

auch einen Schwesterbetrieb. Dies ist

nach der neuen Gewerkschafts Ge-

setzgebung der Regierung Thatcher

dpa. Benn
Der Vertreter der Palästinensischen Befreiungs-Organisation
(PLO) in Bonn, Abdallah Frangi, hat
gestern wieder scharfe Angriffe gegen Syrien und Libyen gerichtet. Beide Länder ermordeten mit Unterstütnung palästinensischer "Dissidenten" in Tripoli wehrlose Flüchtlinge
und beabsichtigten die militärische
Vernichtung der PLO.

In einer Erklärung zum "Tag der internationalen Solidarität mit dem palästinensischen Volk" (29. November) schrieb Frangi, sein Volk könne von der Welt keine Solidarität erwärten, wenn "palästinensische Fürchtingslager und arabisches Städte mit arabischen Waffen in Schutt and Asche gelegt werden". Frangi Jerglich das Sterben von Kindernämer den Kugeln syrischer und libyscher Angreifer in den Lagern in Triphlimit dem Massaker an den Palästinensern in den Füchtlingslagern von Sabra und Shatila.

# Mit dem Doppelanschluß sind Sie immer erreichbar.

# Auch wenn Omi gerade mit den Kindern telefoniert.

Wie beruhigend, wenn geschäftliche Anrufe nicht mehr durch lange Privatgespräche blockiert werden können. Wenn Sie einen Doppelanschluß haben, ist ein Telefonanschluß immer für die Familie da. Und Ihre Kunden, Klienten oder Patienten erreichen Sie über den zweiten Telefonanschluß. Heute ist es nämlich wichtiger denn je, immer erreichbar zu sein und prompt zu reagieren.

schluß. Heure ist es namilian wantiger aenn je, immer erreichbar zu sein und prompt zu reagieren.
Ubrigens hat die Post die Grundgebühren für den Doppelanschluß gesenkt. Sie zahlen monatlich nur 40 DM (bislang zahlte man für 2 Hauptanschlüsse 54 DM). Und die einmelige Anschließungsgebühr beträgt nur noch 100 DM (statt bisher 200 DM). Ein zusätzlicher Vorteil: Sie haben auch für den zweiten Anschluß 20 Gebühreneinheiten freil

Eine Telefonnummer ist gutzwei sind besser.

TAS 2-83

Les waren of and Medicine Charles of the Control of

Sept From the

Sign etang.

Jan Kirwi

breise w i

ranien

Jen John Comment of the Comment of t

Bert weige deut gew erfen ab Ben arte Ben Gwt

rü( n **\** 

The state of the s

rt-

verschärft Strafgesetze

ondon:

ruckerejen

A Control of the Cont

Court day

A Calendary

to the Grand

the man der Reports

C 31 Field Diversions

(1) kritisient

rien und Like

Petroler der se

Referencedor Andreas

Secretaria Library

- Paradage

TO WHILE

Print with the skill

- College Sales

State of the State of State of

a - Ar : Keza Siller

eres publicated

Service Codes

· ·· Andin a 🛬

grand wender 👼

taller of the new part of the

Note that the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the section i

The second secon

The Property

and the state of t

 $\{\omega^{-1},\dots,\omega_{M}\}$ 

of side PLO

The designation is

AFP, Moskan Die Strafgesetzgebung in der So-wjetunion ist mit Wirkung vom 1. Oktober um verschiedene Artikel erweitert worden, die eine Verschärfung der Lage für politische Häftlinge bedeutet. Die Anderungen wurden im offiziellen Bulletin des Obersten Sowjet veröffentlicht.

Der Zusatz zum Paragraphen 188 (Thema Flucht) sieht vor, daß künftig auf "Widerspenstigkeit gegen die Lagerdisziplin" drei bis fünf Jahre Strafverlängerung stehen. Ein zweiter Zusatz (innere Verbannung) sieht einen zusätzlichen Freiheitsentzug von einem bis zu drei Jahren im Falle eines längeren Verlassens des überwachten Aufenthaltsortes vor. Nach Ansicht politischer Beobachter sind diese Neuerungen insbesondere ge-gen politische Gefangene gerichtet, deren Strafdauer danach ohne Gerichtsurteil verlängert werden kann.

#### Künstler-Appell für Sacharow

Fünf französische Intellektuelle haben in einem offenen Brief an den sowjetischen Staats- und Parteichef Jurij Andropow die Freilassung des sowjetischen-Bürgerrechtlers Andrej Sacharow und seiner Frau Elena Bonner gefordert. Der Gesundheits-zustand des Wissenschaftlers, der seit fast vier Jahren in Gorki in der Verbannung lebt, hatte sich in jüngster Zeit bedenklich verschlechtert.

Eine Delegation, der die Filmschaffenden Nadine Trintignant und Joris Ivens sowie die Schriftsteller Pierre Emmanuel, Olivier Todd und Jacques Juliard angehören, war am Montag mit ihrer Petition von der sowjetischen Botschaft in Paris nicht vorgelassen worden. Die Botschaft hatte am 22. November in einem Kommuniqué erklärt, Sacharow habe nicht um eine Ausreisebewilligung nachgesucht. Außerdem sei er im Besitz von militärischen Geheimnissen. Er werde die Sowjetunion memals verlassen.

Frau Elena Bonner hatte am 12. Juni in einem Brief an die norwegische Regierung erklärt, ihr Mann pehme die Einladung zur Übersiedking nach Norwegen an.

#### Ausreisewillige in Rumänien unter Druck AP, Frankfurt

52 Lehrer deutscher Herkunft is Rumänien haben sich an das Auswärtige Amt in Bonn, den Bundestag und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt mit der Bitte um Hilfe gewandt. Die Pädegogen aus Hermannstadt in Siebenbürgen waren zwischen November 1981 und September 1983 aus dem Schuldienst entlassen worden, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hat-

In ihrem Schreiben berichten sie von großem psychischem Druck auf Ausreisebewerber. Wegen ihrer Antragstellung würden sie pauschal zu Verrätern gestempelt. In einigen Fällen sei es deswegen bereits zu Selbstmorden gekommen. Die Ausreisewilligen würden auch materiell unter Druck gesetzt. Nicht nur sie selbst verlören ihre Arbeit, sondern auch der Ehepartner werde entlassen oder in der Gehaltsstufe herabge-

### Joseph Luns oder Ein Grandseigneur tritt ab

Was der Generalsekretär für die Allianz bedentete

In Joseph Luns' Arbeitszimmer hängt ein Jan Steen, auf dem der niederländische Meister des 17. Jahrhunderts eine wilde Dorfszene festgehalten hat. Einem Mann wird offenbar ein Zahn gezogen, Zecher halten ihre Becher hoch, ein Gaukler redet zum Publikum. "Das ist die NATO", sagt Luns. Einer sieht eigentlich aus wie ein Russe", erwidert der Berichterstatter in Anspiehing auf das ständige Bemühen der Sowjetunion, sich ein Mitspracherecht bei Entscheidungen der Allianz zu sichern. "Ja, der da hinten mit dem roten Bart", meint Luns, offenbar erfreut, daß der Besucher seinen Faden aufgenom-

men hat.

Joseph Marie Antoine Hubert Luns, Doktor der Rechte, ist der ungewöhnlichste Mann, den die NATO bisher an ihrer Spitze hatte. Nun, nach zwölf Jahren Amtszeit als Generalsekretär der Atlantischen Allianz, strebt der 72jährige den Ruhestand an. Wer nach ihm kommt, wird an ihm gemessen werden. Der Niederländer hat das Bündnis mit seinem Stil geprägt wie kaum einer seiner Vorgänger. Sein scharfer politischer Verstand, gekoppelt mit einer 17jährigen Erfahrung als niederländischer Außenminister, hat stets dafür gesorgt, daß Krisen und Klippen sicher umschifft wurden, wenn in den Be-ziehungen der Allianz-Mitglieder Spannungen auftraten.

Das will viel heißen. Die NATO ist keine supra-nationale Organisation, sondern der Zusammenschluß souveräner Staaten in einem Bündnis. Konsens und Einstimmigkeit regieren die Allianz. Die Stimme Washingtons wiegt formal nicht mehr als die Luxemburgs. Wenn Luxemburg sich querlegen würde, wären die Vereinigten Staaten im ständigen Nordatlantikrat machtlos. Nur der Generalsekretär hat die Kraft, die Krisen durch Vermittlung zu umschiffen. Seine formale Macht ist gering. Luns ist nur Vorsitzender der Versamm-hung. Die Persönlichkeit ist alles. Davon hatte Luns viel beizutragen. Er ist in den Augen mancher NATO-Kenner der letzte Grandseigneur. Wenn er geht, ist das das Ende einer Generation überragender Persönlich-

Wenn Luns den Außenministern

auf der Wintertagung der NATO in der nächsten Woche (8. und 9. Dezember) seine Rücktrittsabsichten mitteilen wird, hat er das wichtigste Ziel seiner Amtszeit, wie es sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, erreicht: den Beginn der NATO-Nachrüstung, nachdem die Verhandlungen zur Vermeidung Schrittes fehlgeschlagen sind. Luns war und ist der Auffassung, daß von dieser Entscheidung und ihrer Verwirklichung das Schicksal Westeuropas in den kommenden Jahrzehnten abhängig ist. Die Bundesrepublik Deutschland nimmt für ihn die Schlüsselstellung ein. Wäre sie umgefallen, so hätte dies unabwendbar zu einer grundlegenden Neuorientierung der Politik der Staaten Westeuropaș führen müssen. Der Sowjetunion ware es dann gelungen, was sie 1945 nicht erreichte: den Stiefel ihres Einflusses über die Elbe nach Westen zu setzen. Europa ware dann nicht mehr, was es einmal war. Das sah Joseph Luns. Deshalb blieb er im

Von C. GRAF BROCKDORFF Amt, bis die Entscheidung getroffen

Die Weitsicht, die Luns mit seinem seinen Gespür für die Realitäten der Politik immer bewies, ist unter anderem wohl auch das Ergebnis eines langen Diplomatenlebens. Den Beginn des Zweiten Weltkrieges erlebte er in Bern, danach ging er nach Lissabon. In zweimotorigen Flugzeugen der KLM flog er viel als Kurier zwischen Lissabon und dem Sitz der niederländischen Exilregierung in London hin und her, oft verfolgt von deutschen Jägern, die den Kurierflug über dem offenen Meer gerne abgeschossen hätten. Als geschichtslose, linksorientierte Journalisten ihn



SECRETARY GENERAL Joseph Marie Luns (72): Wer nach ihm kommt, wird an ihm gemessen

einst in die Nähe der Nazi-Partei rükken wollten, mußten sie daran erinnert werden, daß Luns schon auf seiten der Anti-Hitler-Koalition sein Leben riskierte, als die Sowjetunion noch mit dem Dritten Reich pak-

Luns ist in den Jahren seiner Amtszeit so selbstsicher geworden, daß er mögliche Krisen und Probleme in der Allianz oft vor vielen anderen erkannt hat. Es kümmert ihn, der die Allianz souveran zu führen versteht, nicht, daß er manchmal schläfrig oder desinteressiert erscheint. Es kann vorkommen, daß er in der hellen Mittagssonne ein Publikum mitden Worten begrüßt: "Ich freue mich, nier neute abend alle zu Den NATO-Oberbefehlshaber Rogers hat er auch schon als General Haig vorgestellt. Ihm nimmt das keiner übel, denn jeder weiß, daß er das Wesentliche mit schlafwandlerischer

Sicherheit erkennt. Mit seiner zielbewußten Beständigkeit hat Luns in seinen Amtsjahren einen fundamentalen Einfluß auf die Geschicke der NATO genommen. Nicht er machte ihre Politik - dies gilt es deutlich zu erkennen. Die NA-TO-Politik wird von ihren Mitgliedsregierungen bestimmt. Luns aber hat sie zusammengefaßt und mit seinem Willen das Beschlossene vorangetrieben. Er war Stimme und Gewissen

### Moskaus Schreckens-Kampagne schlägt jetzt in Osteuropa durch Die Rückwirkungen der sowjetischen Fehleinschätzung erfassen Volk und Funktionäre

CARL G. STRÖHM, Wien Er müsse zugeben, daß die Bevölkerung die Aufstellung der neuen (sowjetischen) Raketen nicht mit Begeisterung betrachte. Mit diesen Worten reagierte ein Prager Regierungssprecher auf die Raketendiskussion, die nun in der Tschechoslowakei ebenso wie in anderen Staaten des Warschauer Paktes sowohl im Volk wie unter den Parteifunktionären ausgebrochen ist. Der tschechoslowakische Außenminister Bohuslav Chnoupek gab gleichfalls beruhigende Erklärungen ab – so als wolle er seine Landsleute davon überzeugen, daß nun keineswegs das Ende der Welt gekommen sei.

#### Besorgte Leser schreiben

Wie von unterrichteter Seite verlautet, sollen in der CSSR Zehntausende von Staatsbürgern besorgte Briefe an die Regierung und an Präsident Husak gerichtet haben, nachdem das Abkommen vom 24. Oktober zwischen Sowjets und Prager Führung über die Stationierung zusätzlicher Kurzstreckenraketen auf dem Territorium der Republik bekannt geworden war. Das Parteiorgan "Rude Pravo\* sprach von zahllosen Briefen besorgter Leser an die Redaktion. Ministerpräsident Lubomir Strougal versuchte abzuwiegeln. Die neue sowje-tische Maßnahme 1 "berühre jeden von uns zutiefst", meinte er, man jubele nicht über diese Entscheidung". Fast entschuldigend fügte er in einer Rede hinzu, die Sicherheit der Tschechoslowakei sei durch die Nachrüstung der NATO gefährdet. Wörtlich: Das ist der Grund, warum wir getan haben, was wir taten. Wir waren dazu gezwungen im Interesse der Verteidigungsfähigkeit des Lan-

lm offenen Gegensatz zum sowietischen Verteidigungsminister Mar-schall Ustinow, der eine unversöhnliche Haltung gegenüber dem Westen und den USA an den Tag legt, versuchte Strougal einerseits Zustimmung zu den sowjetischen "Gegenmaßnahmen" zu signalisieren, andererseits aber auch zu betonen, daß die Tür keineswegs zugeschlagen sei. Schon im Oktober war dem tsche-

choslowakischen Parlament eine

seltsame Abweichung von der sowjetischen Generallinie unterlaufen. Zur gleichen Zeit, da Generalsekretär Andropow erklären ließ, die Verhandlungen in Genf könnten unter keinen Umständen fortgesetzt werden falls es zur Stationierung der US-Mittelstreckenraketen komme, rief die Prager Föderativversammlung zu einer Fortsetzung eben dieser Verhandlungen über das Ende des Jahres hinaus auf. Dieser Appell der Prager Parlamentarier, der bereits über die Nachrichtenagentur CTK verbreitet worden war, mußte später zurückgezogen werden - offensichtlich um die Synchronisierung mit Moskau wiederherzustellen.

Auch in den anderen Vorfeld-Staaten des Warschauer Paktes herrscht offen oder verdeckt Sorge über eine neue "Eiszeit". Der ungarische ZK-Sekretär Gyula Horn konnte mit spürbarer Erleichterung bekanntgeben, daß sein Land von neuen Stationierungen sowjetischer Raketen nicht betroffen sei. Das kommunistische Rumänien feuerte gleichzeitig eine Breitseite sowohl gegen die Raketenpläne der Amerikaner wie gegen jene der Sowjets ab. Das Regime Jaruzelski in Polen schließlich hat genug damit zu tun, den Unmut der eigenen Bevölkerung über die materielle Lage des Landes im Zaum zu halten. Die Sowjets wissen genau, daß eine Ausbreitung der Raketendiskussion auf Polen oder gar eine Stationierung sowjetischer Lenkwaffen auf dem Territorium dieses Landes zu großen innenpolitischen Komplikationen und vielleicht sogar zu Unruhen führen müßten.

#### Unbehagen und Angst

Politische Beobachter sind der Meinung, daß Moskau in doppelter Hinsicht mit seiner Raketenpolitik besonders mit der Stationierung der SS 20 und ähnlicher Waffen - schwere psychologische Fehler begangen hat und gleichzeitig erheblichen Fehleinschätzungen zum Opfer gefallen ist. Die von den Sowjets in Richtung Westeuropa geschürte und angestachelte Kampagne der Angst und des Schreckens konnte im Zeitalter der Massenkommunikation nicht auf das Gebiet westlich des Eisernen Vorhangs und der Mauer beschränkt bleiben. Im westlichen Vorfeld der UdSSR reagieren die kommunistisch regierten Völker nun gleichfalls mit Angst und Unbehagen - der "Friedenskampf\* zeigt einen Rückstoß-Effekt, der von den Sowjets nicht einkalkuliert worden war.

Angst hat dabei nicht nur die Bevõlkerung, die sich als wehrlose Zielscheibe eines amerikanisch-sowjetischen Schlagabtausches sieht; Unbehagen spüren auch die Funktionäre, weil die politische und wirtschaftliche Stabilität und damit die eigene Machtbasis gefährdet würden, falls im Zuge eines Rüstungswettlaufs der Lebensstandard drastisch gekürzt werden müßte. Fast könnte man von einer erstmals spürbaren Interessendifferenz zwischen den Führungsschichten in Moskau und jenen in den osteuropäischen Hauptstädten

protestiert gegen Wehrerziehung

In einem Spitzengespräch mit dem Ostberliner Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi (SED), kritisierte Joachim Kardinal Meisner als Oberhaupt der Katholiken im Ostund Westteil des Bistums am Montag die staatlichen Pressionen im Bereich der Wehrerziehung. Zugleich berührte Meisner auch Probleme der kommunistischen Schulerziehung, die christliche Schüler benachteiligt.

Kardinal Meisner

Weder der in West-Berlin residierende Sprecher des Bistums noch andere Insider waren über die bevorstehende Begegnung zwischen Meisner und Gysi informiert. Seit dem Friedens-Hirtenbrief der katholischen Bischöfe in Mitteldeutschland von Anfang Januar, der massive Vorwürfe gegen die staatliche Wehrerziehung enthielt, waren die Beziehun-gen zwischen Ost-Berlin und dem Episkopat gespannt. Als neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz in der "DDR" hatte sich Meisner beispielsweise - anders als sein Vorgänger Gerhard Schaffran - geweigert, mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zusammenzutreffen. Der Friedens-Hirtenbrief führte denn auch zu drohenden Tönen von staatlicher Seite. In einem ADN-Kommentar war die Rede von "bestimmten Würdenträgern in der DDR, die von Rom gelenkt werden". Sie gäben westlichen Massenmedien, die den DDR\*-Wehrunterricht

machten, "ihren Segen". Daraushin trat eine erst mit der jüngsten Begegnung beendete Gesprächspause ein. Wie es im "Neuen Deutschland" heißt, sei das Gespräch in einer "offenen und freimütigen Atmosphäre" verlaufen. Hinter dieser Formulierung verbergen sich in der Regel starke Meinungsverschiedenheiten. In der Unterredung spielte auch das Danktelegramm des Papstes an Honecker eine Rolle, in dem Johannes Paul II. den SED-Chef indirekt aufforderte, eigene Beiträge zum Frieden zu leisten und "ehrliche, unvoreingenommene Gesprächs- und Verhandlungsbereitschaft" zu zeigen.

#### Warschau: Pershing bedroht auch Polen

dpa, Warschau Die Warschauer Propaganda bemüht sich, die polnische Bevölke rung für die These zu gewinnen, daß auch Polen durch die Aufstellung amerikanischer Raketen in Westeuropa unmittelbar bedroht werde. Die amtliche Nachrichtenagentur PAP trat der in Polen weitverbreiteten Ansicht entgegen, das Land könnte von einem künftigen Krieg verschont werden. Solche Meinungen seien das (der Zeit des Erstarkens der Gewerk-

### Venezuela steht wieder vor einer Wende

Opposition für die Wahlen favorisiert / Regierungspartei über Grenada zerstritten

MANFRED NEUBER, Bonn In Venezuela ist die christlich-soziale Regierungspartei (Copei) kurz vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 4. Dezember über die US-Intervention auf Grenada hoffnungslos zerstritten. Das könnte den Ausschlag für einen Wahlsieg der sozialdemokratischen Opposition in

Caracas geben. Präsident Luis Herrera Campins begrüßte das amerikanische Vorgehen gegen die "marxistische Bedro-hung" in der Karibik. Seine Regierung ging schon vor geraumer Zeit auf Distanz zu Kuba und unterhält sehr freundschaftliche Beziehungen zu Barbados und Jamaica, die gemeinsam mit den USA auf der Nach-

barinsel Grenada eingriffen. Mit ungewöhnlicher Schärfe nahm jedoch seine Partei gegen die Invasion Stellung. In einer zweiten Erklärung warnte sie sogar vor einer Friedenstruppe des Commonwealth, die für Venezuela und andere Staaten des karibischen Raumes unannehm-

Dieser Kurs wurde offenbar von dem Kalkül des christlich-sozialen Präsidentschaftsbewerbers, Expräsident Rafael Caldera, diktiert, mit einer "Anti-Yanqui-Haltung" möglichst viele Stimmen von links zu gewinnen, um den oppositionellen Kanidaten Jaime Lusinchi, der in allen Meinungsumfragen führt, noch überholen zu können.

Auf dieser Linie bewegte sich anfangs sogar das Außenministerium, als es die US-Landung auf Grenada als Rinmischung in innere Angelegenheiten kritisierte und die zeitweise Stationierung von fremden Truppen auf der Gewürzinsel mißbilligte. nminister José All Zambrano wurde vom Präsidenten zurückgepfiffen.

Auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates setzte sich Verteidigungsminister General Humberto Alcade Alvarez mit der Einschätzung durch, das prosowjetische Regime auf Grenada sei eine Gefahr für die Sicherheit Venezuelas gewesen. Dem Außenminister wurde vorgeworfen, die Rolle seines Landes als karibische Regionalmacht vernachlässigt

Die Aufgabe, Venezuelas Einfluß wieder zu stärken, übernahm sofort der Verteidigungsminister, der zu Konsultationen nach Trinidad und Tobago flog. Caracas will sich nun aktiv an regionalen Sicherheitsabsprachen beteiligen und Grenada bei der Ausbildung von Offizieren für eine neue Armee unterstützen.

An den Wahlen am nächsten Sonntag in Venezuela nehmen zwölf Parteien teil, aber die Entscheidung fällt nur zwischen Lusinchi und Caldera, zwischen Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen. In allen freien Wahlen der vergangenen 25 Jahre siegte immer die jeweilige Opposition, vermutlich wird es auch diesmal

Beide Präsidentschaftskandidaten versprechen eine Begrenzung des staatlichen Sektors zugunsten der Privatwirtschaft, ohne konkrete Angaben zu machen. Die großen Staatsunternehmen haben einen hohen Anteil an den 33 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden und an der Korruption im Lande.

Einer Verschärfung der sozialen Lage der unteren Schichten will die christlich-soziale Partei mit der Einführung einer Arbeitslosen-Versicherung und Lebensmittel-Gutscheinen für Bedürftige Rechnung tragen. Die Sozialdemokraten, mehr am kapitalistischen Wettbewerb orientiert, reden nur "sozialen Löhnen" das Wort,

schaft "Solidarität") unternommenen Versuche, die – wie es heißt – wirklichen Bedrohungen des Landes im Bewußtsein der Bevölkerung zu ver-Verschiedene angebliche Erneue-

rer hätten den verständlichen Schock der Bevölkerung über das Ausmaß der Krise ausgenutzt, um vor der Nation das wahre Gesicht des Westens zu verbergen. Man habe sich bemüht, den Westen als Freund Polens darzustellen. Dabei habe das "verdeckte, perfide Spiel mit der sogenannten polnischen Karte" die mit ihren eigenen Problemen beschäftigten Polen noch weiter verwirrt.

### Krügers haben sich ein Denkmal gekauft. Wer hilft ihnen, daraus ein Wohnhaus zu machen?

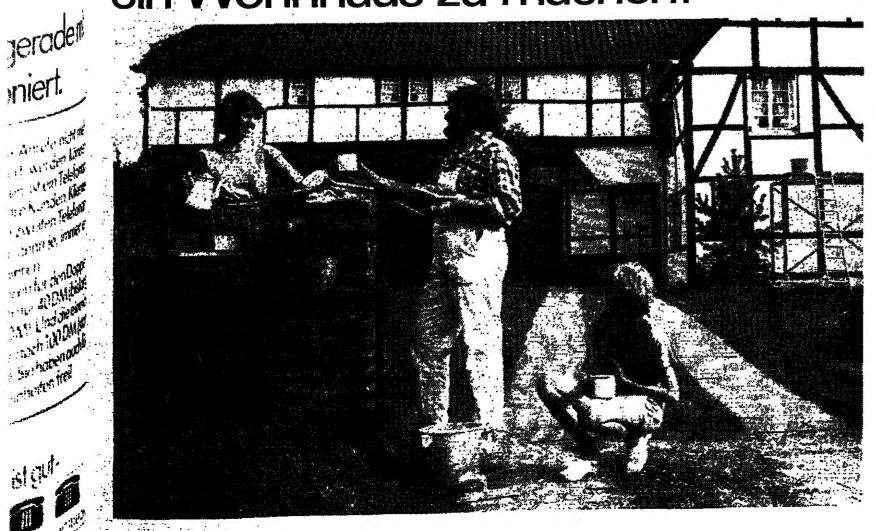

Jorst Krüger hat sich seinen Traum erfüllt. Er kaufte, eine glückliche Gelegenheit nutzend, ein altes Fachwerkhaus zu verhältnismäßig niedrigem Preis.

Naturlich muß nun eine Menge Arbeit und Geld hineingesteckt werden. Was die Arbeit betrifft, da kann sich Herr Krüger als Elektromeister weitgehend selber helfen. Und was das Geld betrifft, verläßt sich Herr Krüger auf uns.

Sein Bauspardarlehen werden wir biszur Zuteilung zwischenfinanzieren, und für den Rest besorgen wir eine erstrangige Hypothek. Daß Krügers Zuschüsse beantragen und Steuern sparen können, weil sie ein Denkmal restaurieren, schafft eine zusätzliche Erleichterung.

Um alle diese Vorteile auszunutzen, brauchte Horst Krüger nur mit uns zu sprechen. Denn wir bieten zur qualifizierten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

#### Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen – und dies bei jeder der

20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

#### Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG BANK

usparkasse hwabisch Hal

DG HYP

R + V Versicherung



Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

LIBRE

lever

dire

page 2 of 1 4 845

er Site at

ورفاري الاروبيع

Burger Bu

19-32 11 20 3

Grand No.

Sec Front

aryet has 1950 ្នា នៃបានប្រ

gggaran (error y

ingaachteil 🦠

gåranting)

referense 🎚

att Euglisete 🥫

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tei. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Bedrängte Landsleute

"Deutsebe unter Warsehaus Druck"; WELT vom 11. November In den letzten Jahren ist jeden Tag über die Leiden der polnischen Bevölkerung in der Volksrepublik geschrieben worden. Das ist gut so. Über die Schlesier und Ostpreußen im heutigen polnischen Machtbereich, die nach wie vor deutsche Staatsangehörige im Sinne des Grundgesetzes sind, ist in der westdeutschen Presse weitgehend geschwiegen worden.

Um so erfreulicher ist es, das die WELT in ihrer Ausgabe vom 11. November das Thema der Menschenrechtsverletzungen an Deutschen in Schlesien aufgegriffen hat. Wir müssen unsere Stimme gegen alle Verletzungen - wo auch immer - der Menschenrechte erheben, wenn Menschen wegen ihrer Religion, sozialer Herkunft, politischer Überzeugung oder Volkszugehörigkeit verfolgt werden. Mario Lanczik.

Leider fällt mir auf, daß einige Leser Ihrer Zeitung einiges aus der Geschichte nicht verstanden haben oder

Würzburg

nicht verstehen wollen. So schreibt Herr D. Müller zum Artikel Deutsche unter Warschaus Druck"; WELT vom 11. November, die Worte .... unter denen die Deutschen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten ... ". Lassen Sie es mich einmal in aller Deutlichkeit sagen: Es gibt keine ehemaligen deutschen Ostgebiete. Es gibt Deutschland. Deutschland umfaßt völkerrechtlich das Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen vom 31. 12. 1937 mit einer Größe von 471 021 km² und gliedert sich gegenwärtig in vier Teile mit unterschiedlichem Status:

 Bundesrepublik Deutschland (einschl. des Landes Berlin) 248 999

NACH DRAUSSEN.

 Berlin davon Berlin (West) 480 Berlin (Ost) 403 km²,

• Deutsche Demokratische Republik (sowjetische Besatzungszone) ohne Berlin (Ost) 107 775 km2.

 Ostprovinzen des Deutschen Reiches 114 247 km², davon polnisch verwaltet 101 045 km², sowjetisch verwaltet 13 202 km².

Lassen Sie mich meinen Brief mit einer Feststellung der Staats- und Regierungschefs von Großbritannien (Churchill bzw. Attlee), den Vereinigten Staaten (Truman) und der Sowjetunion (Stalin) aus dem Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 beenden: "Die Häupter der drei Regierungen bekräftigen ihre Auffassung, daß die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens bis zur Friedenskonferenz zurückgestellt werden Mit freundlichem Gruß

G. Schuckar, Nortorf

Es war höchste Zeit, daß hier einmal Klartext geredet wurde, und ich halte es für notwendig, dieses Thema weiterzubehandeln.

In einer Zeit, da deutsche humanitäre und kirchliche Organisationen sich förmlich überschlagen, in diesen polnischen Machtbereich tonnenweise lebenswichtige Güter zu senden, d. h. zu spenden, noch genauer unter Opfern zu schenken. werden verbliebene Deutsche in ihrem Geburtsland Schlesien von eben jenen beschenkten Polen daran gehindert, öffentlich ihre Muttersprache zu sprechen und sie ihren Kindern zu lehren.

Hunderttausend Bundesbürger können von ihren Verwandten in Schlesien, aber auch anderen deutschen Gebieten, über Menschenrechtsverletzungen, Schikanen und Verfolgung erzählen.

Berichten Sie mehr über die dortigen Verhältnisse, in keiner anderen Zeitung las ich bisher darüber.

Hochachtungsvoll Eugen Wenske Forchheim

IM INTERCITY HABEN SIE EINEN GUTEN DRAHT

#### Personalien

VERANSTALTUNGEN

Das Biographische Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 liegt jetzt in einem zweiten Band vor. In der Bayerischen Landesvertretung in Bonn wurde das umfangreiche Werk gestern der Öffentlichkeit präsentiert. Das Handbuch, das im K. G. Saur Verlag München, New York, Paris erscheint, fand erneut viel Beachtung. Vorgestellt hat es Ministerialdirektor Dr. Oskar Klemmert, der Staatsminister Peter Schmidhuber vertrat. Das Werk geht auf ein gemeinsames Forschungsprojekt des Instituts für Zeitgeschichte München und der Research Foundation for Jewish Immigration, New York zurück, Band zwei, mit mehr als 4600 Lebensläufen. unternimmt den Versuch, den Bereich Wissenschaft- und Kulturemigration an ihren Einzelschicksalen darzustellen. Auf die Folgen der Emigration während der nationalsozialistischen Ara hinweisend erinnerte Dr. Klemmert daran, daß die deutsche Wissenschaft allein in ihren Spitzenstellungen mehr als 225 Gelehrte und 112 Nobelpreisträger seinerzeit an die USA und an Großbritannien abgegeben hat. Es sind Verluste, die bis heute nicht wieder rückgängig gemacht werden konnten. Hinter all den Tausenden von Einzelbiographien aber stecken auch viele erschütternde Einzelschicksale. Die Emigranten haben es trotz großer Schwierigkeiten geschafft, in zahlreichen Disziplinen wieder Großes zu leisten. Mit an der Spitze stehen, so Klemmert, die Naturwissenschaften mit dem Bereich Kernforschung, die in der Öffentlichkeit besonders bekannt wurden.

In Bonn zu Gast waren auch die Mitherausgeber Herbert A. Strauss, Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, und Dr. Werner Röder vom Institut für Zeitgeschichte

"Trotz Schwierigkeiten im Bundeshaushalt: Die Arbeit mit Spätaussiedlern wird weiter wie bisher unterstützt.\* Dies versprach Bundesverkehrsminister Werner Dollinger als Schirmherr des zwölften traditionellen Ausstellungsbasars des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands. Wie in den Vorjahren findet die Ausstellung in den Clubräumen der Parlamentarischen Gesellschaft in Bonn statt. In 112 Jugenddörfern der Organisation leben zur Zeit 77 000 Jugendliche. Seit Gründung im Jahr 1947 sind 8100 Spätaussiedlerkinder hier ausgebildet, geschult und gefördert worden. Der Basar, der in Bonn iährlich eine große Beachtung findet, bietet 2400 Gegenstände, meist hervorragend gearbeitetes Spielzeug, an. Zur Eröffnung kamen auch Heinrich Windelen, der Bundesminister für in-

nerdeutsche Beziehungen, und Georg

Gallus, Parlamentarischer Staatsse-

kretär im Landwirtschaftsministe-

Dr. Mildred Scheel, Gründerin und Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, wird Ehrenoffizier der Duisburger Prinzengarde. Die Duisburger Karnevalisten verleihen diesen Titel zum ersten Mal einer Frau. Während des närrischen Treibens im Rheinland wird Frau Scheel am 25. Februar ihre neuen Würden auf sich nehmen. Die Laudatio will Duisburgs Oberbürgermeister Josef Krings halten.

#### EHRUNG

Dr. Hans Hochgürtel, Generalbevollmächtigter der Gesellschafter der Firma Hülskens in Wesel und Vorsitzender des Fachverbandes Kies und Sand, Mörtel und Transportbeton in Nordrhein-Westfalen, erhielt von Bundespräsident Karl Carstens das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. Dr. Hochgürtel hat auch den Vorsitz im Bundesverband der Deutschen Kies- und Sandindustrie und ist im Präsidium des Bundesverbandes Steine und Erden, den er auch im Bundesverband der Deutschen Industrie vertritt.

Die bewegte Vita Heinrich Heines - Ein TV-Film von Karl Fruchtmann

### Der Poet im doppelten Gefängnis

Nach den vielen, allzu vielen Jubi-läumsstücken in Gala und Kostürn ist der "Heinrich Heine" des Autors und Regisseurs Karl Fruchtmann wie eine Erlösung. Fruchtmann sucht die darstellende Wahrheit "nicht mit Statistenmassen, großen Bauten, vielen Kostumen, Au-Benaufnahmen und interessanten Motiven". Seine Stilmittel sind nach eigener Bekundung und nach dem Charakter der abgelieferten Arbeit Großaufnahme, Montage und ein Realismus der symbolischen Einbindung. Damit unterscheidet sich diese Produktion schon rein formal von dem handelsüblichen Angebot. Aber auch in der Auswahl der Möglichkeiten, die eine so bewegte Vita wie die des Heinrich Heine enthält, geht Fruchtmann eigene Wege. Er gaukelt nicht vor, das Leben des großen deutschen Poeten in Anekdoten nachzuerzählen, er traf die Auswahl des not-

Die zweite Vertreibung aus dem Paradies – ARD, 20.15 Uhr

wendigerweise Erzähltwerden-Müs-

Und ein Drittes: Der Autor verzichtete darauf, sich ein bewährtes (und verschlissenes) Gesicht vor die Kamera zu holen. Die Rolle Heines übergab er dem Düsseldorfer Bühnenschauspieler und Fernseh-Neuling Wolfgang Hinze, einem Mann, der mit dem gründlichen Hineinwachsen in eine Rolle vertraut ist. "Das Körpergedächtnis braucht wochenlange Proben" (Hinze).

So gelang es dem Regisseur, die schillernde Figur des Poeten erkennbar zu machen: Heinrich Heine, der im doppelten Gefängnis, dem seiner jüdischen Abkunft und dem seiner dichterischen Ansprüche, lebte. Der Autor verzichtete dabei weitgehend auf eigene verbale Aussageversuche, er ließ den Poeten sprechen, immer dessen bewußt, daß die Natürlichkeit sich am besten mittels poetischer Sprache herstellen läßt. So sind wichtige Passagen aus der "Harzrei-



Heine (Wolfgang Hinze) verliebt sich auf einem Sall in Mathiliae (De Höffer), die seine erste Frau wird

se", den "Bädern von Lucca", dem "Wintermärchen" und den "Memoiren" in den Spielablauf des Stückes eingeflochten, eine gelungene "Authentisierung" des Films.

Man sah: Heinrich Heine in Hamburg, seine Taufe, seine Reaktion auf die Pariser Juli-Revolution 1830, seine Dispute mit Karl Mark und den Saint-Simonisten. Schlüsselszene indes war das Gespräch mit seinem Hamburger Onkel Salomon, dem Bankier, der ihn mit seinen Geldmitteln unterhielt. Hier war indes nicht mehr nur von Heine und seinem Onkel die Rede, sondern von der unauflösbaren Problematik des Hölderlinschen Postulats "Dichterisch wohne der Mensch" in einer Welt der bezahlten Leistung Salomon: "Du hast kein Recht, von denen zu fordern, die du verachtest, damit du dich nicht selber

verachten mußt." Dem Gespräch mit Karl Marx-und dessen Frau Jenny im ersten Teil entspricht in der zweiten Folge der Disput zwischen Heine und Lassalle, und der auf sinnliche Weise eindimensionalen Liebe zu der ersten Frau, genannt Mathilde, im ersten Teil, die große letzte Liebe zu

Mouche im zweiten. Die dramaturgischen Weichen sind dabei wie von selbst gestellt, und Heines Unart, "mit dem Herzen, statt mit dem Konf zu denken" (Marx), scheint durch alle Begegnungen hindurch

Fruchtmann, dem es, wie sein in tagonist Hinze sagte, unumgänglich erscheint, manchmal "um des Echten willen spielen zu müssen", hat die artifizielle Art seines Stücks sehr deutlich von den zahlreichen naturalistischen Kostümierungen der Geschichte abgehoben. Er ließ gleich in den ersten Sequenzen ahnen, daß dieser Film über einen Poeten poetisch sein werde. Und er hielt diese Absichtserklärung durch

Freilich ist es nicht allein die Verwendung der lyrischen Sprache Heines, die das Stück so deutlich poetisiert. Es sind die Bilder und ihre poetische Optik (womit eigentlich die Gesichter gemeint sind).

Im übrigen: Es ist sehr schön, mal einen Blick in imser aller Vergangenheit zu werfen, ohne das runde Detum eines Jubiläums im Nacken au spüren. Heine nämlich wurde vor 186 Jahren geboren, er starb vor 127 Jah-VALENTIN POLCUCE

#### KRITIK

#### **Parforceritt** durch 70 Jahre

Wie kam es zum Ersten Welt-krieg?" – "Was waren die Kriegsziele?" – "Welche Rolle spielte Wilhelm II.?" - "Woran ist Weimar letztlich gescheitert?" Mit solchen und ähnlichen Fragen - deren Erörterung wissenschaftliche Konvolute erfordert - jagte Peter Kustermann den 79jährigen Historiker und Politologen Theodor Eschenburg als "Zengen des Jahrhunderts" (ZDF) 55 Minuten lang in einem Parforceritt durch 70 Jahre deutscher Geschichte. Und Eschenburg mulite jedesmal mit der Knappheit eines Volkslexikons Auskunft erteilen. Dabei bezogen sich die Fragen noch nicht einmal auf die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit Eschenburgs, der als Tübinger Ordinarius seit 1949, als Mitherausgeber der "Vierteljahreshefte der Zeitgeschichte" und als Verfasser von Publikationen wie Staat und Gesellschaft in Deutschland", "Herrschaft der Verbände", Amterpatronage" zum Nestor der

politischen Wissenschaft und der Zeitgeschichtsforschung in Deutschland wurde.

Ein politischer Klippschulkurs war's, zu dem man den bedauernswerten Wissenschaftler einvernahm. GISELHER SCHMIDT

#### Sehnsucht nach mehr Mut?

Hätte es zur Zeit der nationalsozis-Riistischen Machtergreifung das (echte) Fernsehen schon gegeben wieviel Zeit wäre einem deutschen TV-Magazin wohl geblieben, um sich vom kritischen Kulturforum in ein Instrument der Propaganda zu verwandeln? Gewiß eine ganz kurze bloß, und wohl nur Kulturmagazinäre von heute können sich ein schrittweises Umfunktionieren vorstellen. das sogar noch Spielraum läßt für beißenden Spott und saftige Veralberung des pathetischen Blut- und Schollenkults. Schwingt in all der Anti-Kultur nicht doch auch die Sehnsucht nach dem Mut mit, der

uns in der demokratischen Gesell schaft nur noch spärlich abverlengt Aber gerade mit dem Mut der deut-

schen Kulturgrößen hat es miserabel ausgesehen, erinnert ums Reinhart Hoffmeister in seinem fiktiven Spiel Die große Kapitulation" (ZDF) über die Wandkingen eines Kulturmagazins. Der Druck auf die geistig Schaffenden wächst sich zur vollendeten Barbarei aus, die mit der Bü-Höhepunkt erreicht hatte. In der Mitte ein souveräner Moderator in der Gestalt des populären Ernst Stankowski - eine einsame Siegerfigur auf dem Feid der Kapitulation.

Auch ein Held für beute und morgen, der uns in seiner Vereinsamung als nicht Angepaßter tragisch stimmt? Sähe man's so, ware freilich zu bedenken, daß der Druck auf die Kultur von heute nicht mehr in erster Linie von oben kommt, sondern von unten von der Konformität der Gruppen, der sich gerade unsere heutigen Fernsehmagazine so oft ausge-

HERMANN A. GRIESSER



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

16.18 Tagesschau 16.15 Unter dem Chapiteau

2. Artisten Aus Gefälligkeit hat noch keiner gelacht Film von Henryk M. Broder und Frans van der Meulen Mit den Artisten: Tino Zacchini, "Schweinehoppe", Barmo, Curtini, Freddy und Zippo, Tünneff und

anderen 17.00 Die Spielbode Freizeit mit Gina Stephan 17.58 Tagesschau 20.00 Tageschoe 20.15 Heinrich Heine

Petarica resue
Per zweite Vertreibung aus dem
Paradies (1)
Zteiliger Fernsehfilm von Karl
Fruchtmann Mit Wolfgang Hinze, Donata Höf-fer, Kurt Sobotka v. a.

Regie: Karl Fruchtmann
22.00 Rheuma – eine möglicke Therapie Bald jeder sechste Bundesbürger leidet unter einer rheumatisch Erkrankung. Das Leiden geht von den Knochen, den Muskeln oder dem Bindegewebe aus. Die Ursachen können äußerst unterschiedlich sein: Entzündungen, Fehistel-Abnutzungserscheinun-affwechselleiden, Störunlungen, Abnutzur gen, Stoffwechsell gen im Immun- oder Hormonsy-

> Männer und Frauen in den besten Jahren werden oft als unheilbar bekämpfung mit Medikamenten behandelt, die bei längerer Anwendung oftmals schwerzte Ne-benwirkungen haben. Die Dokumentation berichtet ausführlich über die Bedeutung der Nahrung und über die angewandten natur-kundlichen Methoden.

Hoffnung durch che Methoden? 22.50 Tagesthemen
25.00 Arafats Schwarzer November
Der PLO-Chef vor dem Abzug aus

11.55 Umschar 12.10 Report 12.55 Pressess

15.25 Enome in Form 16.80 boote 16.94 Bettkantonger Letzte Folge: ich war's nicht Anschl. heute-Schlogzeilen 14.35 Ein Affe im Haus

Alice im Showgesc 17.90 beste / Ass des La 17.15 Tele-Illustrierte 17.50 Das geht Sie on 18.00 Wildes weites Land 2. Der neue Siedler 18.45 Ein Wort aus Musik

Gewinnerbekanntgabe 19.00 heate
19.50 Der Sport-Spiegel
Kicken und tröhlich sein
Damenfußball
Pariekt von Michael Pair

Bericht von Michael Palme 29.15 ZDF Megazia
Themen: Politische Häftlinge von drüben berichten / Vier Jahre Krieg in Afghanistan / Freie Gewertschaft in Polen kümpft weiter / Ist Bio-Nahrung wirklich gestin-

Moderator: Gerhard Löwenthal 21.10 m 21.25 Der Denver-Clon

22.18 Zwischen Bhagwan und Jesse Indische Gurus und der Rabbi aus Film von Gerhard Müller, Franz **Tartarotti** 

> John Lifty - Delphine und Denimodelle Film von Georg Stefan Troller Der fast 70jährige amerikanische Arzt Dr. John Lilly gilt als einer der Urväter einer heute wieder aktu-ellen Wissenschaftlichkeit, die sich nicht auf ein Spezialgebiet be-schrönkt, sondern die verschie-densten

densten Wissenszweige und Selbsterfahrung einbezieht um

er ganzheitlichen

18.06 Telekelle

NORD

Herr Lucky Night US-Spielfilm, 1945

HESSEN 18.30 Marco 19.00 Was ten selt der Zelt? 19.50 Norwich now (6) 19.45 News of the Week

20.00 Yagesschot 20.15 Politik live 21.30 Droi aktuel 21.45 Autoroport 22.10 Die Spor des fras US-Spielfilm, 1946

SUDWEST

19.50 Aims ved Thérès: 20.15 Reissuege zur Kr

Franz.-ital. Spielfi 22.15 Theater-Talk 22.40 Wege zum Friede BAYERN

18.15 Tele-ški (11) 18.45 Rendschou 19.88 Wegner (4) 21.60 Zeitsplegel 21.45 Z. E. N.

Arzt und Dämon Amerik, Spielfilm, 194



An Bord des Intercity kann ihr Geschäftsleben wie gewohnt weitergehen. Nicht zuletzt deswegen, weil unser Münz-Zugtelefon dafür sorgt, daß Sie auch unterwegs mit Ihren Partnern in Verbindung bleiben. Wie jeden normalen öffentlichen Fernsprecher müssen Sie es mit ein bißchen Kleingeld füttern. Dafür leistet es aber auch Besonderes. Denn obwohl im fahrenden Zustand

befindlich, schenkt man Ihnen im In- und Ausland Gehör. Und während Sie vielleicht auf ein entgegengesetztes Ziel zusteuern, können Sie bei der Auktion in Zürich mitbieten. Oder das Aktiengeschäft in London platzen lassen. Alles vom



TRABRENNEN

i Karl Frechin

winner Boll in Made

The Assessment

of the Breeze

The state of the s

The States

are see

----

1000

14L3530

THE WAR

The second

人名马德姓氏

· CongPoint 開機

and the second second

 $\label{eq:constraints} \mathcal{L}^{(n)} = \{\mathcal{L}^{(n)}_{n}, \mathcal{L}^{(n)}_{n}, \mathcal{L}^{(n)}_{n}\} \stackrel{\mathcal{L}}{=} \frac{\mathcal{L}^{(n)}_{n}}{2\mathcal{L}_{n}}.$ 

g wife. Kapitalia The second secon 1 1 1 1 4 . . Tolk (2)

and the second second

and the second of the

The state of the s 

in the contract that

1 1 7 1 2 2 8

### Wewering ist Weltrekordler

Zum Peiern blieb ihm keine Zeit: Heinz Wewering nahm Lorbeer und Blumen – und begab sich sogleich wieder an den Start, um die Rekordmarke zu verbessern. Der 33jährige nes Recklinghausen hatte am Montagabend, exakt 18.38 Uhr, auf der Trabrennbahn in Dinslaken neue Maßstäbe gesetzt: 639 Jahressiege im Sulky - die seit zehn Jahren bestehende Bestmarke des Kanadiers Herve Filion (637) gehörte damit der Vergangenheit an.

Unglaublich, so etwas hätte ich nie für möglich gehalten", staunte Altmeister Hans Frömming über die Leistung Wewerings, der in diesem Jahr sogar auf den Urlaub verzichtete, um mit den von ihm trainierten rund 170 Trabrennpferden den Re-

Wann schläft der eigentlich?" fragt sich die düpierte Konkurrenz nicht erst seit gestern. Die Antwort ist simpel: Wie viele andere Bürger auch, von Mitternacht bis sieben Uhr morgens. Doch was dazwischenliegt, sind 17 Stunden Arbeit, im Sommer und Winter, ob es stürmt oder schneit: Getrabt wird in Deutschland das Jahr über ohne Pause, nur der Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag sind dienstfrei. In Westdeutschland manchmal auch der Mittwoch, doch dann sind in Hamburg-Bahrenfeld oder München-Daglfing Rennen, und Wewering ist oft dabei.

Während der 44jährige Kanadier Herve Filion 3001 Fahrten benötigte, um 1974 auf 637 Jahressiege zu kommen, branchte Wewering, der ursprünglich Jockey bei den Galoppern werden sollte, wegen Gewichtspro-blemen dann jedoch zu den Trabern ging, weniger als 2200 Rennen, um diesen Rekord zu erreichen.

Die Leistung des Recklinghäusers ist sogar noch höher zu bewerten, denn Herve Filion fuhr seinen Rekord nicht nur mit Trabern, sondern auch in Rennen mit sogenannten Paßgangpferden, die in Deutschland nicht gezüchtet werden. Außerdem komte Wewering nur ganz selten wie Filion mit einem Privatjet reisen, um an einem Tag bei verschiedenen Veranstaltungen seine Chancen zu suchen.

FUSSBALL / Likörfabrikant neuer Präsident von Eintracht Braunschweig

### Mast-Kur für Schuldenklub: "Wir sind jetzt ein Wirtschaftsunternehmen . . .

Hennes Jäcker, einst einer der besten Torwarte der Fußball-Bundesliga und drei Jahre Präsident von Eintracht Braunschweig, verließ um 23.28 Uhr resigniert das Schützenhaus der Stadt. "Ich habe viel ge-lernt", sagte er. Jetzt werden die Bundesliga und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wohl lernen müssen. Was im Schützenhaus in der Nacht zum Dienstag geschah, war Blattschuß, Beginn einer Mast-Kur und stand unter dem Motto: Wer Sorgen hat, braucht auch Likör. Günter Mast (57), Likörfabrikant

aus Wolfenbüttel, bisher Sponsor des Klubs mit Spenden in Höhe von 20 Millionen Mark in zehn Jahren, hat in Personalunion auch noch den Sessel des Präsidenten übernommen. Nach der Wahl - nur elf Gegenstimmen bei 546 wahlberechtigten Mitgliedern (13 Enthaltungen) - verkündete Mast: "Wir sind jetzt ein Wirtschaftsbe-trieb." Jäcker, der nicht mehr kandidierte ("berufliche Überlastung"), hatte das vorher noch anders gesehen: Uns stellt sich nur noch die Wahl zwischen Konkurs und totaler

Abhängigkeit." Die Versammlung wählte den finanzkräftigen Sponsor, der dann auch gleich konterte: "Konkurs und Illiquidität werden schon in Kürze Fremdwörter für uns sein." Nun sind beide Wörter is wirklich Fremdworte. doch noch fremder ist, was dem Deutschen Fußball-Bund jetzt ins Haus steht

Zwar behauptet Mast, er werde ein loyales Verhältnis zum DFB suchen (Konfrontation kommt nicht in Frage"), doch der Verband hatte bereits

MARCUS BERG, Braunschweig auf seinem letzten Bundestag so etwas wie eine "Lex Mast" verabschiedet. Er verbot seinen Klubs, Werbung im Vereinsnamen zu führen. Genau diese direkte Werbung ist aber das erklärte Ziel von Mast und sein Lohn dafür, daß er den mit rund 4,3 Millionen Mark verschuldeten Verein saniert: Der Likörfabrikant, als Retter in der Not geseiert, vergatterte die stimmberechtigten Mitglieder, bei der außerordentlichen Versammlung am 14. Dezember für eine Umbenennung des Klubs in "Jägermeister Braunschweig" zu stimmen Mast: "Die Bundesliga krankt daran, daß sie keine kaufmännische Spitze hat. Wir werden weiter gegen den DFB-Beschluß angehen."

Die Motive verschweigt Mast nicht, er ist ein Mann, der sagt, was er denkt: "Ich rechne und hoffe auf einen jahrelangen Streit, so daß die Medien immer etwas zu berichten

Die profihafte Mast-Kur soll schon heute mit allen Konsequenzen begin-

Bildung eines Beraterstabs mit Experten für Repräsentation, Zuschauerwerbung, Ordnungsdienst (Mast: "Aufgabengebiete, die für die Bundesliga zwingend sind") - sowie für den sportlichen Bereich. Und dieser sportliche Berater wird Paul Breitner. Mast: "Er erhält dafür keinen Pfennig vom Verein. Da haben wir beide eine andere Regelung getroffen."

 Übernahme der Geschäftsstelle durch Mast selbst: "Da werden die Armel hochgekrempelt, und mit einem Team meines Unternehmens erst einmal die Bücher durchforstet."

Gerade das erscheint notwendig in Braunschweig. Jäcker mußte nach seinem Rechenschaftsbericht (Mast: "Eine Märchenstunde") um die Entlastung (179 Nein-Stimmen) kämpfen. Der scheidende Präsident mußte zugestehen, daß in seiner Amtszeit 3,2 Millionen Mark Schulden gemacht wurden. Mit Verblüffung vernahm die Versammlung, daß Jäcker die Gehälter der Spieler erhöht hatte, der Verein noch immer monatlich 8000 Mark für den vor eineinhalb Jahren entlassenen Geschäftsführer hinblättert, weil es einen Fünfjahres-Vertrag gab. Buh-Rufe gab es, als über das Gehalt von Trainer Aleksandar Ristic gesprochen wurde: 270 000 Mark im Jahr, damit gehört der ehemalige Assistent von Branko Zebec und Ernst Happel zu den Großverdienern in der Bundesliga ...

Jäcker konnte sich denn auch nur noch so verteidigen: "Ich habe mein Haus mit 200 000 Mark für den Verein belastet, habe Spielerprämien bezahlt und bin 170 000 Kilometer während meiner Amtszeit nur für die Eintracht gefahren."

Das, so Mast, soll nun alles anders werden: "Das erledige ich selbst mit meiner Kolonne. Jetzt weht ein frischer Wind. Mein Konzept sieht eine Entschuldung innerhalb von drei Jahren vor. Die Probleme der Amateurabteilungen sind kleine Fische. Sie werden bis Weihnachten erledigt sein. Bei den Profis dauert das bei dem Schuldenstand sicherlich etwas länger.

Jägermeisters Blattschuß Schützenhaus? Mast-Kur? Wer Sorgen hat, braucht auch Likör . . .

#### SPORT-NACHRICHTEN

#### Frauensegeln olympisch?

Hamburg (IG)-Frauensegeln soll in das Programm der Olympischen Spiele 1988 in Seoul aufgenommen wer-den. Bepe Croce, der Präsident des Welt-Seglerverbandes (TYRU), hat dem IOC den Beschluß der Segler-Jahrestagung unterbreitet, sieben olympische Bootsklassen beizubehalten und in der 470er Klasse zusätzlich einen Wettkampf auszuschreiben. Eine endgültige Entscheidung fällt im August 1984 in Los Angeles.

#### Cendic beim SCC Berlin

Berlin (sid)-DerSCCharlottenburg (2. Fußball-Bundesliga) entband Trainer Erdmann von seinem Posten und verpflichtete Slobodan Cendic (44). Der Jugoslawe war zuletzt bei Alemannia Aachen tätig.

#### Einen Punkt Vorsprung

London (UPI) - Die vierte Partel zwischen Kortschnoi (Schweiz) und Kasparow (UdSSR) im Halbfinale des Kandidatentumiers zur Schach-Weltmeisterschaft in London endete Remis. Kortschnoi führt nun mit 2,5:1,5 Punkten. Auch Smyslow (UdSSR) und Ribli (Ungarn) trennten sich Unentschieden. Es steht 2.0:2.0.

#### Claudia Kohde weiter

Melbourne (sid) - Claudia Kohde (Saarbrücken) erreichte durch ein 6:3. 6:1 gegen Kim Staunton (Australien) die zweite Runde der internationalen Tennismeisterschaften von Australien in Melbourne.

#### Weller: Keine Verteidigung

München (sid) - Boxprofi René Weller (30) wird seinen WAA-Titel im Super-Federgewicht nicht verteidigen. Weller will statt dessen um die Europameisterschaft boxen und ei-

and provide the second second

nen Titelkampf bei einem der beiden etablierten Verbände WBC oder WBA

### Zweiter Sieg für Frühmann

Brüssel (sid) - Der Österreicher Thomas Frühmann gewann beim Brüsseler Hallenreitturnier auch das Mächtigkeitsspringen. Es war Frühmanns zweiter Erfolg in Brüssel.

#### **USA:** Porsche-Doppelsieg

Daytona Beach (sid) - Mit einem Doppelsieg für Porsche ging in Daytona (Florida) die amerikanische IMSA-Meisterschaft zu Ende. Das Rennen gewann Le-Mans-Sieger Al Holbert (USA) vor seinem Landsmann Bob

#### Dill-Bundi Europameister

Zürich (sid) - Der Schweizer Robert Dill-Bundi gewann in Zürich die Profi-Europameisterschaft der Radsprinter gegen den Italiener Gappancelli.

#### Riedl entlastet

München (sid) - Der ehemalige Präsident des TSV 1860 München, Erich Riedl und dessen früherer Vize Präsi. dent Müller, wurden nachträglich entlastet. Ihnen war die hohe Verschuldung und der Zwangsabstieg des Klubs aus dem bezahlten Fußball angelastet worden.

#### TAMES N GEWINNZAHLEN

Lotto: Klasse 1: 1 136 614,20, 97 983,90, 3: 6375,90, 4: 99,40, 5: 8,20. Toto, Elferwette: Klasse I: 14660, 2: 1250, 3: 250. – Answahlwette "6 aus 45": Klasse I: unbesetzt, Jackpot: 1852 743,40, 2:33 616,60, 3: 3108,30, 4: 75,20, 5: 7,30. – Reunquintett: Rennen A: Klasse I: 1262,00,2: 123,60. – Rennen B: Klasse I: 1560, 3: 8: 80. Wambies. B: Klasse 1: 5,50, 2: 2,80. - Kombinstion: unbesetzt, Jackpot: 87 108,80.

### **FERNSEHEN**

#### Dieter Kürten neuer Chef?

Eine wichtige Vorentscheidung im wochenlangen Gerangel um den Chefsessel in der Hauptredaktion Sport des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) ist gefallen: Harry Valérien (60), beliebtester Moderator des "Aktuellen Sportstudios" am Samstagabend, Experte für alpinen Skisport, Schwimmen und Golf, wird nicht Nachfolger von Alfons Spiegel (55), der drei Jahre im Amt war und nach drei Herzinfarkten wohl nicht mehr in die Redaktion zurückkehrt. Valérien, erklärter Favorit von Chefredakteur Reinhold Appel ("Er ist mein Mann"), hat selbst abgesagt.

Einen Teil der Gründe für diesen Rückzieher nannte Valérien selbst in der "Hörzu". Diese Position, schrieb er, verlange nicht nur "täglichen, harten redaktionellen Einsatz und ein Gesnür für interessante Themen, sondern auch zusätzlich die Bemühungen, die verschiedenen Meinungen der einzelnen Kollegen so unter einen Hut zu bringen, daß letztlich das Teamwork stimmt". Valérien ("Ich bin mit Leib und Seele Reporter und Moderator") schreckte offensichtlich vor der mühsamen Verwaltungsarbeit in der total zerstrittenen, 54 Mann starken ZDF-Sportredaktion zurück. Oder aber er sah keine Möglichkeit, seine Pläne (zum Beispiel Aufbau einer neuen Reportermannschaft) in dieser Atmosphäre zu verwirklichen.

Favorit ist jetzt Dieter Kürten (48); Karl Senne (49), auch einer der Kandidaten, soll sein zweiter Mann werden. Kürten zur WELT: "Man hat an mich das Ansinnen gestellt, aber es gibt noch keine Entscheidung von mir." Kürten ist lediglich freier Mitarbeiter beim ZDF, Showmaster der Sendung "Ganz schön mutig" und vielgefragter Ansager bei Veranstaltungen, bei denen er fünfstellige Summen kassiert. Die Übernahme des mit etwa 12 000 Mark monatlich dotierten Chefpostens im ZDF-Sport bedeutete für ihn wohl eine finanzielle Einbuße. Schließlich besitzt er auch Werbeverträge, unter anderem mit der Bekleidungsfirma Boss, die er als fest angestellter Mann der öffentlich-rechtlichen Anstalt nicht mehr erfüllen könnte.

### STAND PUNKT / Ein Fachmann, Bildersturm und die Vertrauensfrage

Ceit 16 Jahren ist Philipp Fürst Shauptamtlich beim Deutschen Turner-Bund (DTB) beschäftigt, seit 1983 als Cheftrainer der Herren. Skandale und saftige Niederlagen gab es unter seiner Ägide nie. Es wurde sorgfältig und solide gearbeitet. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest belegte die ersatzgeschwächte deutsche Riege Platz acht und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele.

Nun aber hat Fürst seine Tätigkeit - nicht sein Amt - zur Vertrauensfrage gemacht, über die bis zum Montag geheim abgestimmt werden soll.

Eduard Friedrich, Direktor beim Bundesausschuß Leistungssport (BAL), hatte in der WELT vom 1. November die Vorstellungen der deutschen Männer in Budapest als \_Frechheit" bezeichnet und gefordert: "Die Kerle müssen jetzt endlich einmal arbeiten." Als es darauf keine

Resonanz gab, hat Friedrich dem deutschen Meister Jürgen Geiger als Aktivensprecher der Riege einen Brief geschrieben. Inhalt: Als "mündige und denkbereite" Athleten sollten sie gefälligst gegen Fürst aufmucken. Daran hatte bisher keiner gedacht, weil es keinen Grund dafür æb...

Nun aber hat der frühere Turner Friedrich in seiner Eigenschaft als untadeliger Fachmann zum Bilder-

sturm gegen Fürst aufgerufen. Warum? Fachmann Friedrich hat zum Beispiel am Barren bei den deutschen Männern keine einzige Riesenfelge gesehen. Richtig! Denn die deutschen Turner sind nun mal größer als die Chinesen und würden deshalb prompt am Gerät hängenbleiben. Bei den Reckabgängen wiederum sah Friedrich nur Doppelsalti. Waren ihm die Zusatzteile, wie Winklers Schraube, etwa so neu, daß er sie

übersah? Die Reihe der kritischen Aufrechnungen gegenüber dem, was wirklich geturnt wurde, läßt sich beliebig fortsetzen.

Noch etwas: Es geht nicht um ein Fürst-Programm, es geht um eines, das von Heimtrainern und Ausschüssen abgesegnet wurde. Aber Eduard Friedrich ist ja Fachmann. Deshalb hat er für sich die Vertrauensfrage (noch) nicht gestellt. Oder?

AND THE STORY OF PERSONS ASSESSMENTS

Der neue Audi 200 Turbo. Die Spitzenklasse bekommt ganz neue Werte.



Der neue Audi 200 Turbo gehört zu den schnellsten Limousinen der Welt. Und zu den sparsamsten Autos in dieser Größenordnung. Er bietet als aerodynamisch beste Limousine dieser Klasse eine der größten Sitzraumflächen. Und mit seiner ungewöhnlich großzügigen serienmäßigen Ausstattung ist der Audi 200 Turbo sogar eine der preiswertesten Limousinen der Spitzenklasse. So ist es z.B. selbstverständlich, daß auch das aufwendige Anti-Blockier-System serienmäßig dazugehört. Ebenso Colorverglasung, Leichtmetallräder, Zentralverriegelung, Auto-Check-System, elektrische Fensterheber und Servolenkung.

Bessere Argumente für eine Probefahrt wird Ihnen so schnell keiner bieten. Audi. Vorsprung durch Technik.



#### Engelhard gegen mehr Freiräume für die Polizei

Zwischen Bundesjustizminister Hans Engelhard und Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann sowie dessen Amtskollegen in den Bundesländern bahnt sich offenbar ein neuer Konflikt an. Engelhard widersetzt sich ausdrücklich Bestrebungen der Innenminister, zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens der Polizei generell mehr Freiräume zu geben und Beamte als Untergrundagenten in Banden einzuschleusen. Der FDP-Politiker hat gegen eine entsprechende Vorlage aus der Imnenministerkonferenz bereits "sehr deutlich Bedenken" erhoben. Denn nach dem Gesetz, so der Minister, dürfen Mitglieder der Sicherheitsorgane zur Verbrechensbekämpfung nur dann zum Beispiel Straftaten verüben, in konspirative Wohnungen eindringen oder Telefone abhören. wenn ein Staatsnotstand oder verfassungsrechtlicher Ausnahmeszustand wie während der Schleyer-Entführung besteht. Im organisierten Verbrechen sieht der Minister jedoch eine derartige Ausnahmesituation nicht, auch wenn sich hier eine "sehr bedrohliche" Entwicklung abzeich-

#### Wien schiebt zwei Neonazis ab

Der Gründer und Chef des neonazistischen "Aktionsbundes nationale Sozialisten/nationale Aktivisten" (ANS/NA), Michael Kühnen, und sein Stellvertreter Thomas Brehl wurden nach Angaben des Wiener Innenministeriums gestern aus Österreich abgeschoben und deutschen Grenzbeamten übergeben. Der in Stade wohnhafte 28jährige Kühnen und der 26jährige Brehl aus Fulda waren am vergangenen Donnerstag nach ihrer Einreise in Österreich als international bekannte Neonazis festgenommen worden. Über die beiden Rechtsradikalen wurde ein unbefristetes Aufenthaltsverbot für Österreich verhängt.

Am Montag war bereits der 59jährige deutsche Staatsbürger Egon Rieder aus Memmingen ausgewiesen worden, der trotz eines bereits wegen seiner rechtsradikalen Tätigkeit gegen ihn erlassenen Aufenthaltsverbotes nach Österreich gekommen war.

### Wie westliche Staaten ihre Sicherheit sehen

Umfrage in Industrieländern / Vertragen in USA schwächer

dpa/DW. Bonn Das Vertrauen der Westeuropäer in die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten im Sicherheitsbereich hat, wie eine gestern veröffentlichte Umfrage ergab, in den vergangenen Monaten stark nachgelassen. Gleichzeitig, so das Resultat der Befragung. habe sich die Tendenz verstärkt, den Dialog mit der Sowjetunion stärker als noch vor einem Jahr als Mittel der Friedenssicherung anzusehen.

Die Umfrage im Auftrag des privaten "Atlantischen Forschungsinstitutes für internationale Angelegenheiten" in Paris wurde zwischen dem 10. September und dem 4. November in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Spanien, den Niederlanden, Ita-lien, Japan und den USA unternom-

Als stärkste persönliche Bedrohung wurde von der Mehrheit der Befragten wieder die Arbeitslosigkeit genannt, wobei allerdings die Zahlen in sechs der neun Länder gegenüber der Vergleichs-Umfrage im März leicht zurückgingen. Bei 73 Prozent (im März: 82) der Befragten in der Bundesrepublik Deutschland und bei 76 Prozent (im Marz. 70) in Frankreich stand die Arbeitslosigkeit an der Spitze, während sich in den USA

nur 46 (52) und in Japan nur 22 (23) davon bedroht fühlten.

Nur 28 Prozent der Deutschen hielten einen Krieg für die größte Gefahr (Italiener 55 Prozent, USA 45). 46 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik Deutschland befürworteten den Einsatz nuklearer Waffen im Verteidigungsfall oder um einen nichtnuklearen Konflikt schnell zu been-

Gleichzeitig zeigten 38 Prozent der Deutschen am meisten Angst vor Atomwaffen. Mit Abstand die meiste Furcht vor unzureichender Verteidigung äußerten die Amerikaner (24). 42 Prozent der Deutschen (1982: 31) hielten einen stärkeren Dialog mit der Sowjetunion für sinnvoll, während nur noch 34 Prozent (1982: 53) von ihnen die Sicherheit des Westens durch die militärische Zusammenarbeit Westeuropas mit den USA garantiert sahen.

Die Zunahme des sowjetischen Rüstungspotentials wurde überall und mit 55 Prozent am stärksten in der Bundesrepublik Deutschland als Hauptursache der derzeitigen internationalen Spannungen angesehen. Dagegen nannten 41 Prozent der Deutschen die amerikanische Nachrüstung als Grund für die politische

### Stationierung noch offen

Den Haag: Entscheidung über Marschflugkörper erst 1984

Die niederländische Regierung hat ihr Verteidigungs-Weißbuch für 1984 vorgelegt, in dem die Notwendigkeit atomarer Waffen grundsätzlich be-jaht wird. Die Frage, ob im Zuge des Nachrüstungsbeschlusses, wie vorgesehen, amerikanische Marschflugkörper auf niederländischem Boden stationiert werden sollen, ist in dem Weißbuch nicht geklärt.

In Den Haag wird erwartet, daß in einem gesonderten Dokument im kommenden Frühjahr die endgültige Entscheidung des Kabinetts veröffentlicht wird, ob in den Niederlanden im Jahre 1986 insgesamt 48 Marschflugkörper stationiert werden sollen. Vier Regierungen in Den Haag haben nacheinander angesichts des

Widerstands in der Bevölkerung eine Entscheidung darüber aufgeschoben. Die Haager Regierung gab in dem Weißbuch bekannt, sie werde bis 1986 die jährlichen Verteidigungsausgaben nur um zwei Prozent und nicht, wie von der NATO als Ziel gesetzt, um drei Prozent erhöhen können. Eine solche Steigerung sei erst für den Zeitraum von 1987 bis 1993 ins Auge gefaßt.

Der Inhalt des Weißbuchs war der NATO schon vorab zur Kenntnis gebracht worden. Er veranlaßte NATO-Generalsekretär Joseph Luns zu einem Protest gegen die Absicht seiner Landsleute, den Verteidigungshaushalt vorerst nicht zu erhöhen und eine Reihe von Kriegsschiffen außer Dienst zu stellen.

#### Pöhl: Erst Etat sanieren, dann Steuern senken

Die Haushaltskonsolidierung und damit die Rückführung der Neuverschuldung des Bundes haben Vorrang vor einer Steuersenkung. Diese Auffassung hat Bundesbankpräsident Pöhl in der Kanzlerrunde mit Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft am Montagabend in Bonn vertreten. Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff hat unter Hinweis auf die starke Steuerbelastung auch schon mittlerer Einkommen für eine gleichgewichtige Strategie plädiert.

In der Runde beim Kanzler, an der unter anderem die Präsidenten des BDI und des DIHT, Rodenstock und Wolff von Amerongen, teilnahmen, ging es auch um die 35-Stunden-Woche. Selbst wenn die Gewerkschaften auf einen Lohnausgleich verzichten sollten, wird mit Schwierigkeiten und Verteuerungen des Produktionsprozesses gerechnet, zugleich aber gesehen, daß das Selbstverständnis der Gewerkschaften mit dieser Frage eng verknüpft ist. Die Regierung müsse beim Subventionsabbau deutlichere Zeichen setzen, hieß es in der Runde, zumal da die Bevölkerung in dieser Frage sehr sensibilisiert sei.

#### Paris: Absage an Ost-Berlin

AP, Ost-Berlin Die französische Regierung hat die für Freitag vorgesehene Eröffnung eines Kulturzentrums in Ost-Berlin auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich wollte Außenminister Claude Cheysson die Eröffnung während eines zweitägigen offiziellen Besuchs in der "DDR" vornehmen. Diese Reise wurde aber wegen der Vorbereitungen auf den Athener EG-Gipfel von den Franzosen bereits vorher abgesagt.
Das "Centre Culturel Français" wä-

re das erste derartige Zentrum eines westlichen Landes in der "DDR" gewesen. Ost-Berlin hatte deshalb auch eine neue "Verordnung über die Tätigkeit von Kulturzentren anderer Staaten in der DDR" erlassen, die vor zwei Monaten im "DDR"-Gesetzblatt veröffentlicht worden war. Danach dürfen die Einwohner in der "DDR" nur an Veranstaltungen teilnehmen wenn sie vorher die Zustimmung des Büros für Kulturfragen eingeholt ha-

### Fall Flick: Staatsanwaltschaft klagt Minister Lambsdorff an

klärung heißt es, von Brauchitsch werde zur Last gelegt, von Dezember 1975 bis Mitte 1977 dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Friderichs Bargeldbeträge in Höhe von 375 000 Mark "zugewendet" zu haben. In der danach folgenden Zeit, Friderichs war durch Lambsdorff abgelöst worden, seien dann die 135 000 Mark an Lambsdorff geflossen, "um hierdurch auf die im Ermessen der Minister stehenden Entscheidungen über Anträge des Flick-Konzerns auf Steuerbegünstigung für die Reinvestition eines möglichst großen Teiles des Gewinns in Höhe von 1,9 Milliarden DM Einfluß zu nehmen, den die Gesellschaft durch die Veräußerung von Daimler-Benz-Aktien erzielt hatte". Nemitz wird vorgeworfen, teilweise unter Mitwirkung von Brau-chitsch, Bargeld in Höhe von "etwa 145 000 DM" an Riemer gezahlt zu haben, um dadurch den Flick-Konzem "begünstigende Entscheidungen bei der Bewilligung öffentlicher Mittel zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Energiesektor zu erreichen". Nicht hinreichend sei der Verdacht, so betonte die Staatsanwaltschaft. daß Konzernchef Flick "an den von Brauchitsch und Nemitz zur Last gelegten Vorgängen beteiligt war".

Der Antrag auf Aufhebung der Immunitat von Graf Lambsdorff wurde gestern gegen 13 Uhr bei Bundestags-präsident Rainer Barzel gestellt. Die Aufhebung der Immunität erfolgt durch einen einfachen Mehrheitsbeschluß des Parlaments. Die FDP-Bundestagsfraktion befaßte sich gestern nachmittag mit den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Bundesjustizminister Engelhard (FDP) trat für eine Gesetzesinitiative ein, um Veröffentlichungen aus amtlichen Ermittlungsakten künftig besser zu unterbinden. Damit sollen - wie im Fall Lambsdorff – Vorverurteilungen verhindert und der Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung durchgesetzt

Der FDP-Vorsitzende Genscher erklärte nach Bekanntwerden der gegen Lambsdorff erhobenen Vorwürfe vor der FDP-Bundestagsfraktion, er habe weiterhin keinen Anlaß, von der von ihm vom Karlsruber Parteitag

zugehen. Genscher sprach Lambsdorff erneut sein Vertrauen aus.

Eine Presseerklärung der Staatsanwaltschaft zu dem Fall, die gestern in Bonn verbreitet wurde, hat folgenden Wortlaut:

"In dem sogenannten Flick-Verfahren hat die Staatsanwaltschaft nach Durchführung der außerordentlich umfangreichen und schwierigen Ermittlungen beute bei dem Landgericht Bonn gegen den früheren per-sönlich haftenden Gesellschafter des Flick-Konzerns von Brauchitsch, den für die Unternehmensgruppe Flick tātig gewesenen Kaufmann Nemitz, den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Dr. Friderichs und den früheren Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen Dr. Riemer Anklage wegen fortgesetzter Bestechung beziehungsweise Bestechlich-keit erhoben. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, gegen den Bundestags-abgeordneten Dr. Graf Lambsdorff Anklage wegen Bestechlichkeit zu erheben. Sie hat deshalb den Präsidenten des Deutschen Bundestages gebeten, eine Entschließung des Deutschen Bundestages über die Aufhebung der Immunität herbeizuführen.

Hinsichtlich der Beschuldigten Dr. Flick Dr. Eberle, Funcke, Lahnstein und Matthöfer ist das Verfahren eineestellt worden.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen wird dem Angeschuldigten von Brauchitsch zur Last gelegt, von De-zember 1975 bis Mitte 1977 dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Dr. Friderichs Bargeldbeträge in Höhe von insgesamt 375 000 Mark und dessen Nachfolger Dr. Graf Lambs-dorff im Dezember 1977 und im Jahre 1980 Bargeld in Höhe von insgesamt 135 000 Mark zugewendet zu haben, um hierdurch auf die im Ermessen der Minister stehenden Entscheidungen über Anträge des Flick-Konzerns auf Steuerbegünstigung für die Re-investition eines möglichst großen Teiles des Gewinns in Höhe von 1,9 Milliarden Mark Einfluß zu nehmen, den die Gesellschaft durch die Veräu-Berung von Daimler-Benz-Aktien erzielt hatte.

Dem Angeschuldigten Nemitz wird vorgeworfen, in den Jahren 1974 bis 1977 - teilweise unter Mitwickung des Angeschuldigten von Brauchitsch an den früheren Wirtschaftsminister am 17. November gegemüber dem Mi-nister eingenommenen Haltung ab-Riemer Bargeld in Höhe von insgedes Landes Nordrhein-Westfalen Dr.

samt etwa 145 000 Mark gezahlt zu haben, um dadurch den Flick-Ronzern begünstigende Entscheidungen bei der Bewilligung öffentlicher Mit. tel zur Förderung von Forschungsund Entwicklungsvorhaben auf dem Energiesektor zu erreichen.

Es besteht der hinreichende Verdacht, daß die Vorteilsnehmer den Zweck der Bargeldzuwendungen er-kannt und sich bereit gezeigt haben. den Zahlungen Einfluß auf ihre Ermessensentscheidungen einzuräu-

Gegen die Beschuldigten Dr. Eberle, Funcke, Lahnstein und Matthöfer hat sich der für eine Anklage erforderliche Verdacht, daß sie Vorteile erhalten haben, nicht ergeben.

Ebensowenig konnte hinreichend sicher festgestellt werden, daß Dr. Flick an den von Brauchitsch und Nemitz zur Last gelegten Vorgängen beteiligt war."

Im Strafgesetzbuch (StGB) heißt es in Paragraph 332 (Bestechlichkeit); Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder kunftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar."

In Paragraph 334 StGB (Bestechung) heißt es: "Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr einen Vorteil als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstra-

File

Land Control

والمسارق يسيرو

 $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j$ 

7,30

State of the

Maria 1

Exert.

TEN TO

250

Schon gestern nachmittag hat einer der Beschuldigten, der frühere geschäftsführende. Gesellschafter des Flick-Konzerns, Eberhard von Branchitsch, die gegen ihn erhobene An-klage wegen Bestechung als "nicht gerechtfertigt" bezeichnet. Die erhobenen Beschuldigungen seien nach wie vor unbegründet.

In einer Presseerklärung von Brau-chitschs beißt es weiter, die Anklage sei für jeden, der den Inhalt der Ermittlungsakten kenne, "unverständlich". Trotz jahrelanger Recherchen habe die Staatsanwaltschaft keinerlei ihr angenommenen Anfangsverdachts gefunden. "Sie hat im Gegenteil die tatsächlich vorliegenden Sachverhalte aufgedeckt, auf die ich mich von Anfang an berufen habe und die die Haltlosigkeit der gegen mich erhobenen Vorwürfe beweisen", heißt es in der Erklärung. Ganz unverständlich sei es auch, "wieso die Staatsanwaltschaft sich veranlaßt gesehen hat, den bisher erhobenen Vorwurf einer angeblichen Vorteilsgewährung auszuweiten auf den Vor-

wurf einer angeblichen Bestechung". Die Anklageschrift sei ihm, so von Brauchitsch, noch nicht zugestellt worden. Er wisse deshalb nicht \_mit welchen gedanklichen Konstruktio-nen" die Staatsanwaltschaft die Anklage zu stützen versuche. Wörtlich heißt es dann in der Erklärung: "Sie hat diese Konstruktionen bislang auch meinem Verteidiger vorenthal ten, dem sie ausdrücklich jedes Rechtsgespräch verweigert hat. Sie hat ihm übrigens auch vorenthalten, daß sie mich wegen angeblicher Be-stechung beschuldigt. Dieses Verhalten der Staatsanwaltschaft zeugt nicht gerade davon, daß sie ihrer Sa-

che sicher ist." Von Brauchitsch erklärte weiter, mit der Erhebung der Anklage habe die Staatswaltschaft einem für sie "unerträglich gewordenen Druck" nachgeben, der durch die laufenden Veröffentlichungen "von tendenziös aus dem Zusammerhang gerissenen Ermittlungsdetails erzeugt worden ist. Im übrigen fällt es schwer daran zu glauben, daß die Anklageerhebung frei von politischer Motivation

Er sei sicher, so von Brauchitsch daß es die vorliegende Anklage nicht gegeben hätte, "wenn die weit überwiegende Medienöffentlichkeit mich und die anderen beschuldigten Herren nicht seit langem vorverurteilt hätte. Aufgrund schon jetzt vorlie-gender konkreter Erfahrungen weiß ich, daß diese Vorverurteilung die Unvoreingenommenheit und Objektivität jedes mit der Angelegenheit zu befassenden Gerichts in hohem Maße gefährdet."

Gleichwohl geht von Brauchitsch, wie er erklärt, davon aus, daß es dem zur Entscheidung über die Anklage berufenen Gericht gelingt, "sich von der schweren Vorbelastung seiner. Entscheidungsfreiheit durch die öf-fentliche Vorverurteilung freizum chen". Und: "Ich bin überzeugt, daß es bei einer objektiven Würdigung des Ergebnisses der Ermittlangen der Staatsanwaltschaft die Anklage verwerfen und die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen wird.

Hertz hebt in fünf Ländern Europas für Syrien modifiziert? die Gebührenschranke auf



Geschäftsreisen ins Ausland können ziemlich strapaziös sein. Lange Anfahrt und enge Termine, da hält sich die gute Laune in Grenzen.

Damit Ihre Reise trotzdem so angenehm wie möglich verläuft, hat Hertz in 5 Ländern Europas eine Gebührenschranke aufgehoben. Für Fahrten von Deutschland nach Paris, Luxemburg, Amsterdam oder Brüssel berechnet Hertz keine Rückführungsgebühr.

Zusätzlich ist jedes Hertz-Fahrzeug mit vielen Dingen ausgestattet, die Ihre Geschäftsreise angenehmer machen. Vom Verkehrsfunk-Decoder bis hin zum Näh-Set, das Ihnen knopflose Besprechungen erspart.

Ein weltweites Computer-System sorgt bei Reservierung und Abrechnung für reibungslosen Ablauf.

Falls Sie allerdings die eine oder andere Stange Zigaretten aus dem Ausland mitbringen: Auf die allgemeinen Zollbestimmungen haben wir leider keinen Einfluß.

Buchen Sie bei Ihrem Reisebüro oder über unser zentrales Hertz-Reservierungsbüro unter folgenden Telefonnummern: Berlin () 30-2 61 80 77 Düsseldorf () 211-35 70 21 Essen () 201-77 04 04 Frankfurt () 611-73 04 04 Hamburg () 40-2 80 12 01 Hannover () 511-51 45 09 München 089-5582 II Nürnberg 0911-232367 Stuttgart 0711-225161 Wien 0222-731596 Zürich 01-2418077 Telex Frankfurt 414991

> Fahren Sie Business-Class. Hertz vermietet Ford und andere gute Wagen.

# Wird Libanon-Abkommen

Shamir in USA: Arbeitsgruppe prüft Abzugs-Modalitäten

Die Vereinigten Staaten und Israel sind übereingekommen, das von Syrien kategorisch abgelehnte israelisch-libanesische Abkommen vom 17. Mai zu prüfen, um zu sehen, ob eine für Damaskus annehmbare Formel ausgearbeitet werden kann. Das enthüllte am Montag ein Beamter des State Departments, der nicht genannt werden möchte.

US-Außenminister George Shultz hatte zuvor nach einer Unterredung mit dem israelischen Regierungschef Yitzhak Shamir die Gründung einer amerikanisch-israelischen Arbeitsgruppe" bekanntgegeben, über die er nichts Näheres mitteilen wollte. Er wie auch Shamir bezeichneten ihre ersten, fast vierstündigen Unterre-dungen als "sehr nützlich und konstruktiv". Bei "gewissen wichtigen Fragen" seien Fortschritte erzielt

Die Arbeitsgruppe, die am Montag

abend in Washington zusammentrat. soll nach Angaben aus dem State Department "alle Aspekte" des Abkommens über den Abzug der ausländischen Truppen aus Libanon durchleuchten. "Es ist nicht die Rede davon, das Abkommen zu annullieren oder es so zu verwässern, daß es zwecklos wird, sondern einfach davon, ob wir eine Formel finden können, die Syrien zur Änderung seiner unnachgiebigen Haltung bringen

Aus israelischen Diplomatenkreisen in Washington hieß es, die Regierung Shamir würde unter keinen Umständen zulassen, daß das Abkommen als solches in Frage gestellt

Syrien hatte das Abkommen sofort "unwiderruflich" zurückgewiesen und geltend gemacht, es handle sich um eine unannehmbare Verletzung der Souveränität Beiruts. Seite 2: Hölle der Lauen

### Vor Athener Gipfel kein Konsens Paris-Bonn

Agrarpolitik bleibt Streitpunkt / Partner enttäuscht ULRICH LÜKE, Brüssel

Ohne erkennbare Annäherung in den Grundpositionen ist gestern in Brüssel das letzte Sondertreffen der Außen- und Finanzminister der Europäischen Gemeinschaft vor der Gip-felkonferenz in Athen zu Ende gegangen. Vergeblich hatten sich die 20 Minister in ihrer 7. Sonderratssitzung seit dem Sommer bemüht, Kompromisse in den zentralen Problempunkten der Gemeinschaft zu finden. Als besonders enttäuschend werteten es diplomatische Beobachter dabei, daß es nicht zu einem Konsens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich gekommen ist. Somit können die Außen- und Finanzminister, die in den Vorwochen auch von den Agrarministern unterstützt worden waren, ihren Regierungschefs in teinem Punkt des Reformpakets, das in Stuttgart geschnürt worden war, einen einvernehmlichen Lösungsvorschlag präsentieren.

Bundesfinanzminister Stoltenberg hat am Montagabend noch einmal darauf verwiesen, daß es bei der Bonner Marschroute bleiben werde: "Erst wird gespart, dann gibt's mehr Geld." Beobachtern in Brüssel fiel auf, daß sich Bundesaußenminister Genscher, der im Gegensatz zu Stoltenberg am Athener Gipfel Anfang kommender Woche teilnimmt, in der

letzten Verhandlungsrunde merklich zurückhielt. Von ihm ist bekannt daß er um der europäischen Einigung willen zu größeren Kompromis-sen bereit ist als der Finanzminister.

Zum Sparteil des Problempakets von Stuttgart, das nach den Vorstellungen der Regierungschefs in Athen Lösungen zumindest sehr nahegebracht werden soll, zählt vor allem eine Reform der Agrarpolitik. Hier scheint es nach den jüngsten Beratungen bereits eine Bereitschaft der Mehrheit der Mitgliedsländer zu geben, die Preisgarantien für Milch auf feste Produktionsmengen einzuschränken. Gestritten wird aber unverändert heftig über die Höhe dieser Frankreich machte auch zum Wo-

chenanfang in Brüssel wieder deutlich, daß sein Interesse einer möglichst unveränderten Weiterführung der gemeinsamen Agrarpolitik gilt. Wenn gespart werden müsse, dann in allen Bereichen. Einkommenseinbu-Ben ausschließlich auf Kosten der Landwirte konne Paris seinen Bauern nicht zumuten. Auch ein jüngster französischer Vorschlag, der Elemente für einen Sparkurs wie für die finanzielle Entlastung Großbritan-niens enthält, stieß sofort auf energischen Widerstand aus Bonn und Lon-

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Idee mit **Pferdefuß**

ed. – Der bayerische Landesbankchef Huber hat noch einmal einen Stein ins Wasser geworfen, bevordie Novelle zum Kreditwesengesetz in Kürze endgültige Gestalt annimmt. Er will daß die deutschen Kreditinstitute ihr Eigenkapital durch Aufnahme nachrangiger Hafteinlagen verstärken können, was übrigens auch dem Kreditgewerbe in vielen anderen Ländern möglich ist. Der Landesbankier bringt eine Reihe von Argumenten, die seinen Vorschlag auch für andere Gruppen des Kreditgewerbes akzeptabel erscheinen lassen können. Ihr Echo wird wohl in erster Linie davon bestimmt werden, wie sie dieses Instrument wettbewerbspolitisch beurteilen.

interest

4.00,000

and the

4 4- 182E

And the state of t

等-31-12 **元** 

a translation

en en de Gerto

N 10 10 10 120

 $\phi = \mathcal{L}^{-1} = -2 + \frac{1}{2} \mathcal{L} \left( \frac{\partial \mathcal{L}^{-1}}{\partial x^{-1}} \right)$ 

-0.73533

25.00

A RUSSE

The state of the s

 $\gamma_{ij} + \gamma_{ij} \, \mathcal{R}_{ij}^{(2)}$ 

1000

1.54

1

A constant of the constant of

of a supplied

A STANKE

and the second

The state of the last

The second second

Aus Sicht des Sparkassengewerbes, dessen Präsident Geiger viel zu lange auf verlorenem Posten für den Haftungszuschlag für öffentliche Banken focht, also für die Anerkennung eines fiktiven Eigenkapitals mit wettbewerbsverzerrendem Charakter, ist Hubers Vorschlagzweifellosein Schritt zur Vorwärtsstrategie, wenn auch ein später. Die Sparkassen kämen, ohne daß ihre finanzschwachen kommunalen Eigner zur Kasse gebeten würden, nicht nur zu zusätzlichem Kapital, sie hätten auch in der Vermögensbildung etwas anzubieten, was Sparers Geld im eigenen Hause läßt.

Grundsätzlich haben nachrangige Hafteinlagen jedoch einen Pferdefuß: Sie müssen immer wieder er-

neuert werden. Und das kann, wenn die Zinsen hoch und die Bankgewinne schlecht sind, zum Problem werden, also dann, wenn Banken Kapital brauchen. Das nimmt der Huber-Idee den Charme, ganz abgesehen davon, daß echte Bürgerbeteiligungen auch an öffentlichen Banken gesellschaftspolitisch besser in die Landschaft paßten.

#### Konkurrenz

Wb. - Als erster reinrassiger japanischer Unterhaltungselektronik-Hersteller hat jetzt die Victor Company of Japan (JVC) die Einführung eines Heimcomputers auch auf dem deutschen Markt angekündigt. Zwar wird betont, daß es bei diesem Gerät vorerst ausschließlich um die Erweiterung der Konsumelektronik-Palette geht. Und diese Strategie, die sowohl technisch als auch unter Marketing-Aspekten sinnvoll erscheint, wird auch von europäischen Konkurrenten (zum Beispiel Thomson-Brandt) bereits verfolgt. Daß die Japaner jedoch fast gleichzeitig auf die Suche nach Kunden für eine neue Produktlinie professioneller Computer-Peripherie (Floppy- und Festplattenspeicher) gehen, könnte zu denken geben. Denn der Einstieg in einen dicht besetzten Teilmarkt der EDV macht unter kurzfristigen Erwägungen kaum Sinn Langfristig aber könnte es hier darum gehen, Erfahrungen auch im Profi-Bereich zu sammeln. Es scheint, daß die Computerbauer sich allmählich auch auf Konkurrenz aus der \_Lust-Elektronik" einstellen dürfen.

Aufstellung von Streikposten in gro-

Ber Zahl, unter Strafandrohung un-

tersagt ist. Erlaubt sind heute nur

noch maximal sechs Streikposten an

jedem Fabriktor. Vollends in Kon-

flikt mit dem neuen Gewerkschafts-

recht stellten sich Führung und Mit-

glieder der Druckergewerkschaft NGA bei der Provinzzeitung in War-

rington bei Manchester dadurch, daß

sie auch bei einem Betrieb Streikpo-

sten in hoher Zahl aufstellten, der

direkt gar nicht in den Konflikt ver-

wickelt ist Dieses sogenannte "Se-condary Picketing" ist unter Andro-

hung saftiger Strafen ebenfalls unter-

Der landesweite Sympathie-Aus-

stand der Mitglieder der Druckerge-

werkschaft NGA; der schließlich zum

Stillstand der Rotationen aller patio-

um die neuen Arbeitsgesetze geht.

zeigt andererseits genauso deutlich

auf, daß die Gewerkschaftsreform

der Regierung Thatcher an den richti-

Dem britischen Gewerkschafts-

Duchverband TUC war und ist es bei

der ganzen Aktion der Druckerge-

werkschaft gar nicht wohl. Auf der

einen Seite verurteilt er natürlich die

neue Gesetzgebung, weil er um den gewerkschaftlichen Einfluß fürchtet.

Andererseits geht ihm Rechtsbruch

doch zu weit. Hier zeichnet sich ab,

wie wichtig ein gesetzgeberischer

Rahmen wie der von der Regierung

lichen Auseinandersetzungen wie der

jetzigen kommen wird: Die überwäl-

tigende Mehrheit der Briten versteht,

daß der viel zu lange falsch verstan-

denen Rolle der Gewerkschuften und

ihrer Funktionäre, Eigeninteressen

mit undemokratischer Macht durch-

zusetzen, nur durch geschriebene Ge-

Auch wenn es künftig noch zu ähn-

Thatcher geschaffene ist.

gen Stellen ansetzt.

### Falsch verstandene Rolle

Von WILHELM FURLER, London

La waren in erster Linie konservati-Live Regierungen, die das Gewerk-schaftwecht in Großbritannien reformieren und verschärfen wollten, oder besser gesagt: ein bislang nicht existierendes Rahmenwerk zur Einbindung gewerkschaftlichen Handelns und gewerkschaftlicher Macht schaffen wollten. Immer wurde diese Aufgabe als gefährlicher politischer Stolperstein angesehen, vor allem weil die britische Gewerkschaftsbewegung seit ihrer Entstehung einem eigenen Kodex folgte, der in erster Linie auf dem Prinzip der Macht einer Massenorganisation sowie der Immunitiit der Gewerleschaften selbst und ihrer Führer beruhte.

In threm Wahl-Manifest von 1979. also vor dem Amtsamtritt der Jeszigen Regierung Tristcher, batte die heuti-ge Premierministerin der Gewerkgeräumt. Nach der Amtsübernahme der Konservativen packte der damalige Arbeitsminister Prior gleich eins der Hauptprobleme im britischen Gewerkschaftssystem an, das jetzt bezeichnenderweise den großen Konfillet im britischen Pressewesen auslöste: Er setzte Einschränkungen beim sogenannten "Closed shop" durch. In britischen "Closed-shop"-Unternehmen besteht ein Zwang für alle Mitarbeiter zur Gewerkschaftsmitgliedschaft.

Doch den "Closed shop" einfach abzuschaffen war auch für die Regierung Thatcher ein zu heißes Eisen. So wurde in der ersten Reform des Gewerkschaftsrechts von 1980 unter Minister Prior verfügt, daß Mitarbeiter, die sich nicht dem Zwang zur Gewerkschaftsmitgliedschaft unterwerfen und deshalb auf ihren Arbeitsplatz verzichten müssen, auf jeden Fall Entschädigungszahlungen zuste-

Die zweite Gesetzesreform unter Minister Tebbit, die im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, verschärfte diese Regelung nicht unerheblich. Danach sind "Closed-shop"-Vereinbarungen nur noch dann gultig, wenn sich mindestens 80 Prozent der Arbeitnehmer in regelmäßig wiederkehrenden Geheimabstimmungen dafür aussprechen.

Die Eskalation der Auseinundersetzungen um den "Closed shop" zwischen Management und beschäftigten Gewerkschaftsmitgliedern bei einer nordenglischen Provinzzeitung zu der jüngsten landesweiten Aktion entzündete sich an einem weiteren Reformpunkt: Bereits im "Employment Act" von Minister Prior setzte die Regierung Thatcher durch, daß

202 Buche.

SCHULDENKRISE / Neue Sorgen beim IWF: Philippinen nun Problemland

### Manila verhandelt in New York über vier Milliarden Dollar Zusatzkredite

H.-A. SIEBERT, Washington Kaum ist Brasiliens Schuldenkrise halbwegs eingegrenzt, muß sich der Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington mit einem anderen Problemland befassen: Am Rande der Zahlungsunfähigkeit operieren die Philippinen, die seit der Ermordung des Oppositionsführers Benigno Aquino von heftigen Unruhen und Kapitalflucht geschüttelt werden. Für 1984 benötigt Manila 3,9 Milliarden Dollar an neuen Auslandskrediten; erste Verhandlungen mit Privatbanken beginnen heute in New York.

schlechternde Finanzlage des südostasiatischen Inselreiches unter Präsident Ferdinand E. Markos als "brenzlig" beschrieben. Konfrontiert werde das Land mit politischen Problemen. die schwerer zu lösen seien als wirtschaftliche, wurde gegenüber der WELT betont. Akuten Alarm hat auch schon die Reagan-Administration gegeben. Immerhin gehörten die Philippinen von 1898 bis 1946 zu den USA, die seit der Unabhängigkeit Manila mit 3,1 Milliarden Dollar (bis 1982) Wirtschafts- und Militärhilfe unterstützt haben. Davon brauchten 2,6 Milliarden Dollar nicht zurückgezahlt zu werden.

Im Ausland verschuldet sind die Philippinen mit rund 24 Milliarden Dollar. Dieser Betrag schließt 18,7 Milliarden Dollar an Verpflichtungen der Notenbank und etwa film Milliarden Dollar IWF-Kredite und Einlagen in ausländischen Valuten bei philippinischen Banken ein. Aus den Unterlagen des Fonds geht hervor, daß Manila 300,2 Prozent seiner gegen-wärtigen Quote in Höhe von 315 Millionen Sonderziehungsrechten (332 Millionen Dollar) gezogen hat. Das

Beim IWF wird die sich rapide ver-schlechternde Finanzlage des südost-Dollar. Theoretisch kann Manila maximal 625 Prozent seiner Quote, also 1,97 Milliarden Dollar, in harten Devisen ausleihen. Davon entfallen 450 Prozent auf die Kredittranchen, 125 Prozent auf die kompensatorische und 50 Prozent auf die Bufferstock-Fazilität für die Rohstoff-Lagerhal-

> Wenn alle Stricke reißen und die Großaktionäre der "Weltnotenbank" die Augen zudrücken, stehen den Philippinen mithin noch rund eine Millianie Dollar an IWF-Geldern zur Verfügung. Die Regierung in Manila hat dem Fonds bereits ein Programm vorgelegt, das auf neue Bereitschaftskredite über 630 Millionen Dollar zielt. Das Exekutivdirektorium des IWF hat dem Antrag jedoch noch nicht zugestimmt. Bis Ende Juni hat-te die Weltbank, die hauptsächlich Entwicklungsprojekte finanziert, den Philippinen 3,21 Milliarden Dollar zugesagt. Nicht ausgezahlt waren zu diesem Zeitpunkt 1,68 Milliarden Dollar; die ausstehenden Darlehen schlugen mit 1,46 Milliarden Dollar

Die Verhandlungen mit den Ge-schäftsbanken werden von dem phil-

Die Angaben des Statistischen Bundesamtes belegen, daß ein sich

verbreiternder wirtschaftlicher Erho-

lungsprozeß in Geng gekommen ist:

Das Bruttosozialprodukt, also der

umfassendste Ausdruck der gesamt-

wirtschaftlichen Leistung, ist nach

vorläufigen Berechnungen im dritten

Quartal 1983 gegenüber dem entspre-

chenden Vorjahreszeitraum real, also preisbereinigt, um 1,7 Prozent gestie-gen. Im zweiten Quartal war, wie das

Amt am Dienstag mitteilte, ein An-stieg von 0,7 Prozent vorausgegan-gen. Zuvor war das Bruttosozialpro-

0,3 und 1982 um 1,1 Prozent. Nach

rechnerischer Ausschaltung der sai-

sonalen Einfilme, so das Amt weiter,

war die wirtschaftliche Leistung im

dritten Quartal etwa gleich hoch wie

lukt real zurücksess

im zweiten Quartal 1983.

Reales Wachstum höher als

HEINZ HECK/DW. Bonn ein reales Wachstum von mindestens

zum Jahresanfang erhofft

SOZIALPRODUKT

ippinischen Ministerpräsidenten Cesar Virata und dem Notenbankchef Jaime Laya geführt. Nach den Vorstellungen der Regierung in Manila sollen von den benötigten 3,9 Milliarden Dollar die privaten Institute 1,65 Milliarden Dollar aufbringen, und zwar spätestens bis Anfang Februar. Die Weltbank, die Asiatische Entwicklungsbank und andere Länder werden um den gleichen Betrag gebeten. Fest einkalkuliert hat Virata offensichtlich den IWF-Kredit, der die Liicke schließen wilrde.

Schon Mitte Oktober hat Manila von den Banken ein 90tägiges Moratorium für die Schuldenrückzahlung verlangt mit der Folge, daß ausländische Hersteller und Banken keine Lieferkredite mehr gewähren. Damit ist praktisch der gesamte Import zusammengebrochen. Verschärft worden ist diese Situation noch durch die kürzliche Beschlagnahme aller Devisen, die für die dringendsten Einfuhren wie Öl verwendet werden. Weil wichtige Rohstoffe und Halbfertigwaren fehlen, müssen in den Philippinen immer mehr Betriebe die Produktion drosseln oder schließen.

Folgt man Virata, dann sollen die Privatbanken 700 Millionen Dollar kurz- und 950 Millionen Dollar mittelund langfristig bereitstellen. Weiter-hin soll die Rückzahlung der länger-fristigen Schulden bis frühestens 1986 ausgesetzt werden. Der Premier rechnet femer mit 430 bis 500 Millionen Dollar aus US-Regierungsquel-len.

einem Prozent ab, das sich unter an-

derem in höheren Steuereinnahmen

(gegenüber den Schätzungen) und in

einer stärkeren Rückführung der

Neuverschuldung niederschlägt.

Hinter der einprozentigen Wachs-tumsrate steht mehr Dynamik, als die Zahl vermuten läßt, denn die Jahres-verlaußrate 1983 erreicht drei Pro-

zent gegenüber minus zwei Prozent 1982

Bruttosozialprodukt nach den Anga-ben aus Wiesbaden im dritten Quartal

um 4,5, in den beiden Vorquartalen

Preisentwicklung sei mit plus 2,8

Prozent etwa so hoch gewesen wie im

zweiten Quartal. Die durchschnittli-

che Zahl der Erwerbstätigen hat im

Berichtszeitraum gegenüber der ent-

sprechenden Vorjahreszeit um 1.8

Prozent auf 25,18 Millionen abgenom-

um jeweils rund 3,5 Proz

In jeweiligen Preisen nahm das

KREDITGEWERBE

### Ludwig Huber plädiert für nachrangiges Haftungskapital

Für die Einführung nachrangigen Haftkapitals als Instrument zur Stärkung der Eigenmittelbasis der deutschen Kreditwirtschaft setzt sich Ludwig Huber, Präsident der Bayerischen Landesbank und derzeit Vorsitzender der Girozentralen-Leiter-Konferenz im Sparkassenverband ein. Nachrangiges Haftkapital, das im neuen Regierungsentwurf für eine Novelle des Kreditwesengesetzes im Gegensatz zum ersten nicht mehr vorgesehen ist, verbessere die vom Gesetzgeber im Rahmen der "Konsolidierung" der Bankkonzerne angestrebte Eigenkapitalverstärkung und erleichtere es den Banken, an internationalen Umschuldungen teilzunehmen. Einen weiteren Vorteil sieht Huber in der Nutzung dieses Instruments für die Vermögensbildung. wenn es in den Katalog der begünstigten Anlagen des 936-DM-Gesetzes aufgenommen würde.

Nach den Vorstellungen des Landesbankiers läßt sich nachrangiges Haftkapital wettbewerbsneutral gestalten, so daß es für alle Gruppen des Kreditgewerbes akzeptabel sei. Bei den öffentlichen Banken sollte deshalb die Haftung dieses Kapitals vor derjenigen der Gewährträger rangieren. Durch gesetzliche Regelung oder eine entsprechende Ausgestaltung der schuldrechtlichen Bedingungen könnte vermieden werden, daß Sparkassen oder Landesbanken gegenüber Instituten anderer Grup-

pen bevorzugt werden. Huber stellt sich die Aufnahme

CLAUS DERTINGER, Frankfurt nachrangigen Haftkapitals durch Begebung von Gewinnschuldverschreibungen vor. Als Äquivalent für das erhöhte Risiko sollte der Zins über den Marktsätzen für normale Schuldverschreibungen liegen. Auch dann sei diese Art von Kapitalaufnahme aus steuerlichen Gründen immer noch kostengünstiger als die Ausga-be echter Gesellschaftsanteile, die Huber für Sparkassen und Landesbanken wegen des entschiedenen Wi-derstands der Kommunen für politisch nicht durchsetzbar hält. Für den Fall, daß ein Kreditinstitut wegen schlechter Ertragslage keinen Gewinn ausschütten kann, sollen auch die Gewinnobligationäre leer ausgehen. Mit einer solchen Konstruktion will Huber dem Einwand begegnen, Gesellschaftsanteile wie zum Beispiel Aktien hätten für ein Kreditinstitut in Zeiten einer Ertragsschwä-che den Vorteil, nicht mit Dividende oder Zinsen bedient werden zu müs-

> Nachrangiges Haftkapital sei im Gegensatz zu der von der Sparkassenorganisation vergeblich geforderten Quantifizierung der Gewährträ-gerhaftung in Form eines Haftungs-zuschlages kein fiktives Kapital, sondern Kapital, das dauerhaft zur Verfligung stünde, auch wenn es als zeitlich befristete Einlage, zum Beispiel für fünf Jahre, konstruiert würde. Huber glaubt, daß die Plazierung keine Schwierigkeiten bereiten dürfte. Er hofft, daß sich der Gesetzgeber und auch die Spitzenverbände des Kreditwesens für seine Idee erwär-

#### WIRTSCHAFTS & JOURNAL

Bund erhöht Zins

Frankfurt (dpa/VWD) - Mit Wirkung von heute erhöht der Bund die Zinsen für einige Daueremissionen, gab die Bundesbank bekannt. Für die neuen Bundesobligationen gelten von heute an folgende Konditionen: Nominalzins unverändert acht Prozent, Ausgabekurs 99,80 (100,60). Die Rendite erhöht sich damit auf 8,05 (7,85) Prozent. Für Finanzierungsschätze mit einjähriger Laufzeit erhöht sich der Verkaufszinssatz auf 5,70 (5,50) Prozent und die Rendite auf 6,04 (5,82) Prozent. Für zweijährige Laufzeit wird der Verkaufszinssatz auf 6,60 (6,45) und die Rendite auf 7,33 (7,15) Prozent festgesetzt.

#### Fristverlängerung

Brüssel (VWD) - Die Europäische Gemeinschaft hat am Dienstag in letzter Minute eine Zuspitzung des Edelstahlstreits mit den USA vermieden: Der EG-Ministerrat hat die ursprünglich am 30. November ablaufende Gatt-Frist für eine Entscheidung über Gegenmaßnahmen auf den 15. Januar 1984 ausgedehnt, Gleichzeitig wurde beschlossen, daß in den USA in den nächsten Tagen eine Liste der Erzeugnisse überreicht wird, bei denen die EG eine Herabsetzung der US-Einfuhrzölle fordert.

#### NRW-Anleibe

Düsseldorf (Py.) - Das Land Nordrhein-Westfalen kommt mit einer 800-Millionen-Mark-Anleihe auf den Kapitalmarkt. Sie ist mit einem Nominalzins von 8.25 Prozent bei einer Laufzelt von zehn Jahren ausgestattet. Der Ausgabekurs wurde auf 99 Prozent festgelegt, so daß die Rendite 8,4 Prozent beträgt. Ein Betrag von 600 Millionen Mark wird von einem Bankenkonsortium unter Führung der Westdeutschen Landesbank übernommen und in der Zeit vom 30.11. bis 2.12, 1983 den Anlegern börsenumsatzsteuerund spesenfrei angeboten, 200 Millionen Mark stehen dem Land für Interventionszwecke zur Verfügung.

#### Schlechte Geschäfte

Köin (dpa/VWD) - Die Geschäftsentwicklung des Einzelhandels war nach der beachtlichen Belebung im September - im Oktober wieder schlechter. Nach Angaben der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) stagnierte das Verkaufsergebnis auf der Vorjahreshöhe. Preisbereinigt bedeutete das eine Absatzeinbuße von zwei Prozent.



Das ist das Ergebnis einer Umfra-ge des Ifo-instituts bei rund 3000 Industrieunternehmen. Über die Hälfte aller geplanten investitio-nen dient der Rationalisierung. Es besteht somit wenig Hoffnung, daß 1984 im Bereich der Industrie neue Arbeitsplätze entstehen. OUELLE: GLOBUS

#### Olsorgen

Washington (Sbt.) - Kalt kann es in diesem Winternicht nur in den Staaten werden, falls die arabischen Öllieferanten einen neuen Lieferboykott ausrufen. Am 31. Dezember läuft das US-Gesetz aus, wonach die Mineralölgesellschaften die Förderung, den Transport und die Lagerhaltung von Rohöl, Heizöl und Benzin poolen dürfen. Die Ausnahme von den Antitrustvorschriften erlaubt es amerikanischen Unternehmen, die notwendigen Daten an die Internationale Energie-Agentur in Paris weiterzugeben. Bevor der Kongreß bis zum 23. Januar in die Ferien ging, scheiterte eine Verlängerung im republikanischen Senat.

#### Arbeitgeber lenken ein

Paris (J. Sch.) - Wegen der verschärften Verlängerung der behördlichen Preisreglementierung wird es in Frankreich nicht zu einer Kraftprobe zwischen der Regierung und den Arbeitgebern kommen. Der Spitzenverband der Unternehmer (CNPF) spricht zwar weiterhin von einem Diktat". Jedoch stellt er es seinen Mitgliedern frei, mit dem Wirtschaftsministerium neue Preisstabilisierungsverträge (auf der Basis von plus 4 bis 4,5 Prozent in 1984) auszuhandeln. Mit diesem Ergebnis endete eine Sondersitzung des CNPF.

#### **AUF EIN WORT** das sogenannte "Picketing", also die



ten Wochenende und einiger Zeitungen wie der "Times" bis heute filhrte, ist dem neuen Gewerkschaftsrecht 99 Ich will nicht das Japan-Syndrom an die zufolge schließlich ebenso unzulässig. Sind nicht direkt Lohnverhand-Wand malen. Aber lungen und Arbeitsplätze im eigenen wenn die Bundesrepu-Unternehmen betroffen, dann könblik die Jahrtausendnen Gewerkschaften und deren Pübwende noch als konkurrer zu erheblichen Schadensersatzrenzfähige Nation erle-Zahlungen verklagt werden; die bislang geltende Immunität der Geben will, müssen wir die technologische Herauswerkschaften und ihrer Führer wurforderung annehmen. de nämlich aufgeboben. Wie ein roter Faden zieht sich das

Otto Wolff von Amerongen, Präsident des Deutschen Industrie- und Han-delstages (DIHT) FOTO: JUPP DARCHINGER VV gesetzwidrige Verhalten der NGA durch die letzten Tage und Wochen. Doch der permanente Geset-zesbruch der Drucker, bei dem es um nichts anderes als eine Machtprobe

#### **BDI: Sparpolitik** fortsetzen

Die deutsche Industrie sieht zwar gute Chancen" für eine weitere Konjunkturverbesserung, macht aber die künftige Entwicklung entscheidend abhängig vom Exportgeschäft. Als Voraussetzung für eine anhaltende Aufwärtsbewegung nannten Präsidium und Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) ferner eine "unbeirrte Fortsetzung der Konsolidierungsanstrengungen" in den öffentlichen Haushalten und eine entsprechende Umstrukturierung zugunsten von staatlichen Investitionen. Angesichts jahrelanger Fehlentwicklungen sei es unrealistisch, eine grundsätzliche Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen innerhalb kürzester Zeit und in einem Schritt zu erwarten. Mit Nachdruck warnte der BDI vor einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit.

#### War zum Jahresbeginn 1983 für diemen. Gleichzeitig ging die durch-schnittliche Zahl der Arbeitslosen ses Jahr noch mit wirtschaftlicher Stagnation (Wachstumsrate Null) ge-rechnet worden, so zaichnet sich jetzt um 23 Prozent oder 413 000 auf 2,18 Millionen hinauf.

**VEREINIGTE STAATEN** 

Währungsexperten erwarten weiter stabilen Dollarkurs

Die Federal Reserve Bank in St. Louis, die wissenschaftlich als ausgezeichnet besetzt gilt, hat davor ge-warnt, vom 1983 zu erwartenden Rekorddefizit in der US-Leistungsbilanz auf eine baldige Dollar-Abwertung zu schließen. Der Passivsaldo betrug 1982 rund elf Milllarden Dollar und wird vom Schatzamt und Handelsministerium in Washington für dieses und das kommende Jahr übereinstimmend auf etwa 30 bis 40 Milliarden Dollar veranschlagt. 1980 und 1981 war die US-Leistungsbilanz mit 0,4 und 4,6 Milliarden Dollar im Plus. Nach Ansicht der Federal Reserve Bank in St. Louis, die zu dem Kreis der zwölf regionalen Notenbanken in den Vereinigten Staaten gehört, sind die Zahlen, aus denen sich das Leistungsbilanzdefizit ergibt, so fehlerhaft daß "der von vielen deswegen vermutete scharfe Rückgang des Dollarkurses reine Spekulation ist\*. Der

H.-A. SIEBERT, Washington Grund seien weltverbreitete Unzulänglichkeiten bei der gesetzlich vorgeschriebenen Meldung internationaler Transaktionen. Stark verschlechtert habe sich die statistische Erfassung in den USA.

Die Notenbank weist darauf hin, daß die Welt-Leistungsbilanz, wenn 100prozentig akkurat, völlig ausgeglichen sein müßte. In Wahrheit sei 1981 und 1982 jedoch ein Gesamtdefizit von 50 und 80 Milliarden Dollar ausgewiesen worden.

Die Differenzen führt die Federal Reserve Bank in St. Louis in der Hauptsache auf die Unterbewertung der Dienstleistungsexporte und hier wiederum vor allem der Transportund Investitionseinkommen zurück. Wenn man davon ausgebe, daß nur ein kleiner Teil der amerikanischen Dienstleistungseinnahmen nicht erfaßt worden sei, müsse das 82er Defizit erheblich reduziert oder sogar eliminiert werden.

#### Mehr Menschlichkeit im Krankenhaus.

"Seitdem immer mehr soziale Dienste, die ihre Initialzündung aus kirchlich-christlichen Impulsen erhielten, in großem Umfang in staatlicher Verantwortung und in staatlichen Institutionen ausgeübt werden, ist die Frage nach dem spezifisch christlichen Engagement in diesem Bereich immer wieder gestellt worden. Ist es sinnvoll, weiterhin Krankenhäuser, Altenheime und Schulen in kirchlicher Trägerschaft zu halten und damit in der Regel auch knapper werdende finanzielle Mittel einzusetzen? Mas Problem wird um so dringender, wenn sich herdusstellt, daß die in den jeweiligen Häusern und Anstalten angebotenen Leistungen sowie die gesamte Atmosphäre wegen sogenannter Sachzwänge sich gar nicht oder nur unwesentlich von staatlich geführten unterscheiden. Dabei mangelt es nicht an kritischen Betrachtungen gegenüber der ganzen gegenwärtigen Praxis in den genannten Institutionen ... Daß nicht nur Patienten unter dieser Situation leiden, sondern auch das Pflegepersonal, zeigt u. a. die hohe Fluktuation im Bereich Krankenpflege. Wenn es in solcher Situation eine besondere Aufgabe für evangelische Krankenhäuser gibt, dann doch wohl die, Sorge zu tragen, daß der kranke Mensch (wieder?) in den Mittelpunkt aller Bemühungen gestellt wird, so daß vom gelungenen Beispiel menschengerechter Betreuung Initialwirkungen auf andere Bereiche ausgehen."

Sie haben soeben in einen Beitrag aus den "Lutherischen Monatsheften" hineingelesen...

Kennen Sie die "Lutherischen Monatshefte" eigentlich? Ich möchte die "Lutherischen Monatshefte" näher kennenlernen. Bitte schicken Sie mir eine Ausgabe mit dem Beitrag "Mehr Menschlichkeit im Krankenhaus" kostenlos.

l Gleichzeitig bestelle ich die "Lutherischen Monats- . l hefte" zum Preis von DM 16,50 pro Quartal einschließlich Versandgebühr. Von dieser Bestellung kann ich jederzeit zurücktreten.

| PLZ/OPt            |   |
|--------------------|---|
| Datum/Unterschrift | • |
| lı itherische      |   |

Name

Straße

Lutherisches Verlagshaus GmbH monaishefte

Knochenhauerstraße 38/40
3000 Hannover
Telefon (0511) 1241-739

den kann.

FRANKREICH / Neue Konjunkturprognose

#### Aussichten bleiben düster

Während es in den meisten anderen westlichen Industriestaaten wieder aufwärts geht, ist die französische Wirtschaft in eine Abschwungphase eingetreten, deren Ende sich noch nicht absehen läßt. Diese düstere Prognose stellt das mit dem staatlichen Forschungszentrum CNRS liierte Universitätsinstitut Gama. Seine Konjunkturberichte gelten als besonders zuverlässig.

Bereits seit dem Sommer befindet sich Frankreich nach den Feststellungen des Instituts in der Rezession. Dank der verhältnismäßig starken Expansion zu Jahresbeginn dürfte das Bruttosozialprodukt 1983 aber immer noch um 0,4 Prozent wachsen. Für 1984 sei jedoch ein Rückgang um 0.8 Prozent zu erwarten. Die Folge davon wäre, daß sich der Schrumpfungsprozeß bei den Unternehmensinvestitionen von real 1.8 auf 2.7 Prozent verstärkt. Die gesamte Investitionstätigkeit dürfte um 3,3 (minus

#### **DUB-Schultheiss** wieder zufrieden

HANS BAUMANN, Essen Das Investitionsvolumen von 117 (107) Mill DM in 1983, wird voraussichtlich voll ausgeschöpft, schreibt die Dortmunder Union-Schultheiss Brauerei AG (DUS), Dortmund-Berlin, in einem Aktionärsbrief für die ersten neun Monate 1983. Zur Ertragslage sagt die Verwaltung, daß die Erhöhung der Umsatzerlöse und die Rationalisierungsmaßnahmen zu einer erneuten Verbesserung des Betriebsergebnisses geführt haben. Für 1982 zahlte die DUS 14 Prozent Dividende auf 151 Mill. DM Grundkapital. Die Aktionäre werden gut beraten sein, nicht mit einer weiteren Erhöhung der Ausschüttung zu rechnen.

Verkauft wurden in der Berichtszeit fast 7,5 Mill. Hektoliter Bler und alkobolfreie Getränke, das sind 5670 Hektoliter mehr als in der Vergleichzeit des Vorjahres. Die AG ist daran mit 3.2 Mill. Hektoliter beteiligt. Die Umsatzerlöse bis einschließlich September stiegen bei der AG auf 501 (491) Mill. DM. Der Bierexport ist daran mit 14,4 Mill. DM beteiligt. Die Tochter Apollinaris erhöhte den Umsatz um 7,2 auf 121.7 Mill. DM. Die AG beschäftigte Ende September 3395 Mitarbeiter. Ende 1982 waren es 3471 und Ende 1978

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris 2.3) Prozent zurückgehen. Die privaten Haushalte würden 4,9 Prozent weniger investieren, nach minus 6,8

Prozent in diesem Jahr. Wegen der schwachen Binnennachfrage erwartet das Institut eine weitere Verbesserung der französischen Handelsbilanz. Nach Defiziten von 93 Milliarden Franc 1982 und voraussichtlich 46 Milliarden Franc 1983 könnte sie 1984 praktisch ins Gleichgewicht gebracht werden. Aber dieses Gleichgewicht sei außerordentlich "prekär", da es sich nicht genügend auf die Steigerung der Ex-

porte stützt. Sehr pessimistisch äußert sich das Institut zu den Preisstabilisierungsplänen der Regierung. Das für 1984 gesetzte Ziel von fünf Prozent sei "sehr unrealistisch". Die Inflationsrate dürste knapp zehn Prozent errei-chen. Für dle Löhne werden durchschnittlich 10.5 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenzahl veranschlagt das Institut für Ende 1984 auf 2.3 Millionen. Gegenwärtig sind es 2,04 Millionen.

#### Haushaltsmittel für Bremen bewilligt

Besondere Fusionshilfen des Bundes für den Schiffbau in Bremer Großwerften wird es nicht mehr geben. Darin stimmen Bund und Länder überein, nachdem gestern im Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" für die Arbeitsmarktregion Bremen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 160 Mil-Honen Mark für 1984 bis 1987 bewilligt wurden. Der Bund teilt sich mit Bremen in die Finanzierung. Bereits am 14. Oktober war eine regionale Investitionszulage von 8,75 Prozent beschlossen worden.

In der Arbeitsmarktregion Bremen, zu der auch angrenzende Teile Niedersachsens gehören, können ab 1984 arbeitsplatzschaffende Betriebsansiedlungen oder -erweiterungen mit bis zu 15 Prozent der Investitionskosten gefördert werden. Der weitergehenden Auffassung des Bundes, die Haushaltsmittel auch zur Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen außerhalb der Krisenbranchen einzusetzen, fand nicht die Zustimmung der Ländermehrheit. Dem jetzt verabschiedeten Programm stimmten der Bund und acht Länder zu. Es bedarf noch der Genehmigung der EG-Kommission.

EG / Interessengegensätze verhindern gemeinsame Umweltpolitik

### Kontroverse mit der Bundesregierung

Gewichtige Interessengegensätze zwischen den EG-Staaten erschweren noch immer die Formulierung einer europäischen Umweltpolitik. Dies wurde bei einem Treffen der zuständigen Fachminister in Brüssel deutlich. Nur bei einem der zahlreichen Tagesordnungspunkte konnte in der Sache Einigung erzielt werden: Eine Richtlinie über die Einführung Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Vorhaben. Auch hier gibt es jedoch nach wie vor eine

Dänemarks, Im Mittelpunkt der langwierigen und zähen Verhandlungen stand der Vorschlag der EG-Kommission für ein gemeinschaftliches Überwachungs- und Kontrollsystem für grenzüberschreitende Transporte von gefährlichen Abfällen. Bei diesem Problem, das durch die "Odyssee" der 43 Giftfässer von Seveso Aktualität gewonnen hat, kam es zu einer Konfrontation zwischen Bonn und der Mehrzahl der EG-Partner.

grundsätzliche politische Reserve

Der Staatssekretär im Bonner Innenministerium, Spranger, bezeichnete den Vorschlag als für die Bundesregierung völlig unakzeptabel. Statt den Transport giftiger Stoffe einzuschränken und einer strengeren noch immer rund 80 Prozent seiner Kontrolle und Überwachung zu unterwerfen, sähe der Richtlinienentwurf das Problem vorwiegend unter dem Gesichtspunkt des freien Warenverkehrs. So reiche nach dem Vorschlag ein einfaches Notifizierungsverfahren aus, um den Transit von Giftstoffen durch die Bundesrepublik (in die Mülldeponie Schönberg "DDR") zu ermöglichen.

Für einen möglichst ungehinderten Transport trat dagegen Holland ein, das selbst über keine Anlagen zur Vernichtung oder Einlagerung gefährlicher Stoffe verfügt. Während Frankreich in die EG-Richtlinie das Prinzip der ausschließlichen Produzentenhaftung einführen möchte, wollen andere Mitgliedsländer auch die Transporteure und Beseitiger der Giftsubstanzen mit in die Verantwortung einbeziehen.

Wenig Fortschritte gab es auch bei dem Richtlinienentwurf zur Bekämpfung von Luftverunreinigungen durch Industrieanlagen. Hier wollte Bonn ebenfalls eine härtere Regelung durchsetzen als Frankreich. Streitpunkt war vor allem, inwieweit bei der Genehmigung von Industrieanlagen Kriterien der Wirtschaftlichkeit Berücksichtigung finden sollen. Auch Großbritannien, das

Elektrizitätsversorgung aus Steinkohle bestreitet, will sich keinen strengeren Bedingungen unterwer-

Die Bundesregierung drängte die EG-Partner erneut, die Beratungen über die Schaffung bleifreien Benzins voranzutreiben. Außerdem regte sie an, auch die Schadstoffe im Abgas von Kraftfahrzeugen durch Übernahme der in den USA geltenden Grenzwerte und Testverfahren von 1986 an EG-weit zu vermindern. Entsprechende Regelungen sind im nationalen Bereich bereits beschlossen.

Etwa 45 Prozent der in der Bundesrepublik emittierten Stickoxyde und 37 Prozent der Kohlenwasserstoffe stammen - wie Spranger erläuterte aus den Abgasen von Kraftwagen. "Wir können es uns im dicht besiedelten Europa nicht länger leisten, auf diesem wichtigen Gebiet weniger für den Umweltschutz zu tun als die USA oder Japan."

Die Umweltminister wollen sich bereits am 16. Dezember wieder treffen, um die magere Bilanz ihrer Beratungen aufzubessern. Zu rechnen ist bei dieser Gelegenheit mit der Verabschiedung einer Richtlinie über die Begrenzung von Quecksilberablei-

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Neuer Vorstand

Bremen (dos) - Gebhard Dirksen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Landesbank, übernimmtam I. Januar 1984 in Personalunion für die Dauer von drei Jahren den Vorstandsvorsitz bei der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg. Zu seinem Stellvertreter berief der Aufsichtsrat Heinrich Bergmann, der der Bank noch bis Ende 1984 zur Verfügung steht. Reinhard Entholt dagegen scheidet aus Altersgründen Ende 1983 aus dem Vorstand aus. ebenso wie Klaus Franzen, der auf eigenen Wunsch die Bank verläßt.

Kurzarbeit bei Stiebel Eltron Holzminden (dos) - Die Stiebel Eltron GmbH & Co KG, Holzminden. Gerätehersteller für die Warmwesseraufbereitung, hat "vorsorglich" acht Tage Kurzarbeit für die Monate Januar

und Februar 1984 angemeldet. Im

Stammwerk Holzminden sind davon

850 der insgesamt 1700 Beschäftigten

betroffen. Innerhalb der Gruppe zählt das Unternehmen noch 2500 Mitarbeiter, nachdem vor Jahresfrist noch gut 3200 Personen beschäftigt wurden. Die Kurzarbeit werde erforderlich, weil im Hausgerätebereich die konlunkturelle Belebung noch nicht wirksam geworden sei. Insgesamt ist die Entwicklung in 1983 mit einem Umsatz in Vorjahreshöhe (400 Mill. DM) und einem nicht "unbefriedigenden" Ergebnis positiv.

Direktflug nach Hongkong

Frankfurt (HL) - Am 3. April 1984 wird die Fluggesellschaft Cathay Pacific Airways den direkten Linienverkehr zwischen Hongkong und Frankfurt aufnehmen. Die Strecke wird dreimal in der Woche bei einer Zwischenlandung in Abu Dhabi bedient. Mit der Aufnahme des Passagier-Direktflugs will Cathay Pacific der wachsenden Kundenzahl in Deutschland und Österreich Rechnung tragen, die bisher über London zusteigen mußten.

Mauser-Waldeck mit Verlust

Waldeck (VWD) - Einen Verlustausweis für das Geschäftsjahr 1982/83 (30.9.) kündigt die Verwaltung des Büromöbelherstellers Mauser-Waldeck AG an. Der Gesamtumsatz ist im Berichtsjahr um 5,9 Prozent auf 81,4 Mill. DM zurückgegangen, wobei die leichte Steigerung im Ausland die kräftige Einbuße im Inland nicht ausgleichen konnte. Negativ wirkte sich vor allem die schwache Konjunktur im ersten Geschäfts-Halbjahr aus. Beschäftigt werden 830 Mitarbeiter.

Einbußen im Röhrenlager

Mannheim (VWD) - Bei der Röhrenund Stahlhandelsgesellschaft Röhrenlager Mannheim, Mannheim, ist im Geschäftsjahr 1982/83 (30. Juni) der Umsatz auf 161,1 (197,0) Mill, DM zurückgegangen. Dennoch konnte das Ergebnis in etwa gehalten werden. Aus 0,89 (1,0) Mill. DM Bilanzgewinn wurden wieder 16 Prozent Dividende auf 6,0 Mill. DM Grundkapital gezahlt.

VERKABELUNG / Ausschuß wünscht Gutachten

### Sorge um Rentabilität

GISELA REINERS, Benn Die Breitband-Verkabelung darf nicht zum zweiten "Tornado" werden." Mit diesen Worten begründete der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Bundestages, Bernhard Friedmann (CDU), gegenüber der WELT seinen Wunsch nach einem Gutachten des Bundesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit der Verkabelung. Der "Tornado" hatte den früheren Verteidigungsminister Apel (SPD) in Bedrängnis gebracht, weil die Entwicklung dieses hochmodernen Kampfflugzeuges enorme Gelder gekostet hatte, die dann in anderen Bereichen der Bundeswehr fehlten.

Friedmann sorgt sich darum, ob die für eine flächendeckende Verkabelung nach Angaben von Postminister Schwarz-Schilling (CDU) benötigten 20 bis 30 Milliarden Mark sich auch in angemessener Zeit rentieren. Dabei solle vermieden werden, daß die investierten Gelder anderswo, vor allem in den defizitären Brief- und Paketdiensten fehlen und vom (noch) florierenden Fernmeldedienst subventioniert werden müssen. Schwarz-Schilling hat zugesichert, dem Bundesrechnungshof im Febru-

Unter anderem möchte Friedmann wissen, wie der Postminister die Akzentanz der neuen Medien bei den Benutzern einschätzt, welche Reali. sierungschancen er sieht, auf welche anderen Investitionen er verzichten muß und welche anderen Post-Dienstleistungen berührt werden. Genährt wird die Skepsis des

ar die neuesten Zahlen von 1983 zur

Verfügung zu stellen, damit noch im

Frühighr das Gutachten fertig wer-

Rechnungsprüfers, der durchaus der Ansicht ist, daß die Post Vorlaufkosten tragen muß - er war bis Ende 1970 Ministerialrat im Postministerium -, durch ein sich ausbreitendes Unbehagen bei den Medienpolitikern, auch innerhalb der Union. Es werden Zweifel wach, ob nicht das billigere und flexiblere Videosystem den Bedarf nach mehr Programmen deckt. Die Befürchtungen der "Postler" in der Fraktion, Schwarz-Schilling vernachlässige über der Verka. belung andere Postbereiche, scheint nicht unbegründet. So sollten im Oktober 25 Referate des Ministeriums Argumente zur Entkräftung des Vorwurfs liefern, doch etwa 20 hatten

DEGUSSA / Plus überwiegend im Metall-Bereich

#### Umsatz um ein Viertel höher

Für den Chemie- und Edelmetall-Konzern Degussa AG, Frankfurt, verlief das Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) "recht erfolgreich". Nach dem gestern vorgelegten Aktionärsbrief fiel das Ergebnis besser aus als zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet. Der Umsatz des Degussa-Konzerns erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 25 Prozent auf 11,1 Mrd. DM. Der Zuwachs wurde überwiegend im Metall-Bereich erzielt. wo die höheren Edelmetallpreise bei lebhaftem Handelsgeschäft zu einem Plus von 37 Prozent auf 5,65 Mrd. DM führten.

Der Chemie-Bereich konnte mit 3.36 Mrd. DM dagegen nur 4 Prozent zulegen. Der Auslandsumsatz insgesamt zeigt sogar eine Ausweitung um 41.8 Prozent auf 7,69 Mrd. DM, und zwar ebenfalls wegen der überdurchschnittlichen Zunahme des Edelmetallhandels mit dem Ausland. Das bessere Ergebnis bei der AG mit ei-

dpa/VWD, Frankfurt pem Umsatzanstieg um 24,5 Prozent anf 9,18 Mrd. DM, wird unter anderem darauf zurückgeführt, daß das Sommertief 1983 weniger stark ausgeprägt war als in den Vorjahren.

Bessere Erträge erzielten auch die wichtigsten Degussa-Töchter. Im Beteiligungsbereich hat Degussa zum 1. Oktober 1983 die bisher noch im Familienbesitz befindlichen rund 28 Prozent der Aktien bei der Asta-Werke AG, Bielefeld, übernommen. Die Mitarbeiterzahl im Konzern blieb mit 21 369 praktisch unverändert, ging allerdings bei der AG leicht um 0.9. Prozent auf 12 842 zurück.

Eine Dividendenaussage macht die Verwaltung noch nicht, nachdem die Ausschützung für 1981/82 von 9 auf 8 DM je 50-DM-Aktie zurückgenommen worden war. Die Entscheidung darüber wird von der Aufsichtsratssitzing am 1. Februar erwartet. Großaktionär ist die GFC Gesellschaft für Chemiewerte (Henkel, Dresdner Bank, Münchener Rück) mit über 25

### Ihr Vorteil: Sie sichern Ihren Vorsprung im Markt. Wir finanzieren Ihre Investitionen. mietfinanz:



Wer heute seinen Vorsprung im Markt sichern will, muß nicht nur den Markt genau kennen, sondern auch innovativ handeln. Und das bedeutet Planung und Investitionen. Mietfinanzieren Sie. Denn nur an den Produkten verdienen Sie. Nicht an den Produktionsmitteln.

Die mietfinanz hat das Knowhow in Investitionsfinanzierung. Wir finanzieren Ihre Maschinen, Anlagen, Einrichtungen usw. Sie zahlen nicht für die Produktionsmittel, sondern nur für deren Nutzung. Ihr Eigenkapital kann inzwischen anderweitig von Ihnen eingesetzt werden.

mietfinanz. Unserer Erfahrung, unserem Wissen, unserer Finanzkraft und unserer Flexibilität können Sie vertrauen. Wir finanzieren Investitionen in Deutschland und in der ganzen Welt. Unsere Erfahrung ist die Summe unserer Beratung. In allen wichtigen Branchen. Seit 1962.

Vertrauen in einen starken Partner. mietfinanz:

mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 1013 38, Telefon (02 08) 310 31, Telex 8 56 755

Warum wir es nicht mehr nötig haben, nur um Sekundenbruchteile zu kämpfen? Weil wir um Jahre voraus sind.



Einen exklusiven Automobilhersteller erkennt man nicht allein daran, daß er in der Lage ist, besonders leistungsfähige

Automobile zu bauen – wie z.B. den
BMW M 635 CSi\*,
Sondern vor allem auch daran, wieviel
Technik zum Vorteil der Umwelt er bereits
heute bereithält – wie z.B. modernste
Elektronik für die Triebwerkssteuerung.
BMW baut traditionsgemäß leistungsfähige, schnelle Automobile.
Aber keiner kann so schnell fahren, daß

Aber keiner kann so schnell fahren, daß ihn das Umweltbewußtsein nicht einholen würde. Deswegen setzen wir modernste Technologien ein.

Nicht nur, um Automobile besonders stark und beweglich, sondern auch, um sie ganz besonders effektiv und - was noch wichtiger ist - so umweltfreundlich wie möglich zu machen.

Hier und da versucht man noch, Automobile so sportlich wie einen BMW zu machen, nochmals eine Zehntelsekunde oder ein paar km/h mehr herauszuholen.

BMW dagegen ist inzwischen einen großen Schritt voraus – BMW Automobiltechnik ist heute nicht selten um Jahre weiter als der Standard der Entwicklung.

Die Einführung von bleifreiem Benzin ist ein Schritt für die Zukunft. Ganz entscheidende Verbesserungen

lassen sich allerdings schon heute reali-sieren: durch entsprechende technische

Intelligenz.
Nutzen Sie diese Möglichkeit – durch die Wahl des richtigen Automobils.
Automobile arbeiten erheblich umweltfreundlicher, wenn sie mit elektronischen Steuerungen und Regelungen ausgestattet sind. BMW hat deshalb frühzeitig und konsequent in diese Technik der Zukunft investiert.

BMW hat als erster computergesteuerte Triebwerke entwickelt - für den Betrieb mit magersten Kraftstoff-Luft-Gemischen und optimalem Verhältnis von Leistung, Verbrauch und Abgas. 35% der BMW Modelle sind bereits

mit dieser Digitalen Motor-Elektronik ausgerüstet.
Fast 90% der BMW Automobile besitzen

die umweltfreundliche elektronische Einspritzanlage. Und schon die BMW 316 und 516 arbeiten

mit einem elektronisch gesteuerten Vergaser, der dafür sorgt, daß in vielen Fahrsituationen – vor allen Dingen in Ballungszentren - so wenig wie möglich Kraftstoff zu so wenig wie möglich Abgas verbrannt wird.

Elektronik kann menschlichen Fehl-leistungen ebenso entgegenwirken wie der Tendenz herkömmlicher Technik, sich zum Schlechten hin zu verändern. Falsche Einstellungen am Vergaser, Ver-änderungen am Laufe der Fahrzeit können erfahrungsgemäß bis zu 50% mehr Verbrauch und damit auch mehr Abgas bedeuten. Elektronik schließt solche Fehlleistungen ein für alle Male aus.

Mit Bewußtsein fahren: BMW fahren. Es ist ein Ausdruck von persönlicher Freiheit, schnell fahren zu dürfen. Dazu gehört aber auch die Verantwortung, das so bewußt wie möglich zu tun. Was heute heißt: mit der intelligentesten Technik.

Fahren Sie BMW. Dann ist die technologische Kompetenz Ihres Automobils so groß wie Ihr Verantwortungsbewußtsein.



Lan May)

 $= (-1)^{n} \partial_{t} \partial_{t} \partial_{t}$  $\lim_{t\to\infty} \|c_1-c_2\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2 \frac{p_{\frac{d}{2}}^2p_{\frac{d}{2}}^{2d}}{p_{\frac{d}{2}}^2p_{\frac{d}{2}}^{2d}}.$ 1.10.15

Special Control 100

# STRABAG Bauleistung zurückgefallen

J. G. Düsseldorf
Einen um 18,5 Prozent auf 2,08 Mrd.
DM gestiegenen Auftragseingang
meldet die Kölner Strabag Bau-AG für
die ersten drei Quartale von 1983 – dies
jedoch als bisher einziges Signal einer
Besserung der Baukonjunktur. In seiner Gesamtleistung kam das Unternehmen in der Berichtszeit nur noch
auf 1,88 (2,04) Mrd. DM mit 18 200
(19 900) Beschäftigten.

Der Rückschlag stammte aber allein aus dem Auslandsbau mit nur noch 0,56 (0,74) Mrd. DM Leistung. Wesentlichster Grund dafür waren verzögerte Finanzierungsverhandlungen um Irak-Aufträge. Wegen der "allgemein unbefriedigenden" Entwicklung von Baupreisen und Kosten lagen die im Inland bei konstanter Bauleistung erzielten Ergebnisse bis Ende September niedriger als vor Jahresfrist, doch weiterhin auf der positiven Seite. Im Auslandsgeschäft werde das 1983er Ergebnis von weiterer Risikovorsorge beeinflußt. Eine Dividendenprognose (bisher 10 DM) wird nicht gegeben.

GERLING GLOBALE RÜCK / Bemerkenswerte Stärkung der Reserven - Klage über Prämienschleuderei

### Sinkende Zinsen erzwingen einen Verlustausgleich

Im Vergleich zu führenden Mitbewerbern hat die Gerling Konzern Rückversicherungs-AG (GKR), Köln, im Geschäftsjahr 1982/ 83 (30. 6.) am entschiedensten für sich Folgerungen aus dem konjunkturbedingt geringen Neugeschäft der mit dem verschärften Wettbewerb einhergehenden Prämienschleuderei und der teilweise katastrophalen Schadenentwicklung gezogen. Das gilt vor allem für das Nettoprämienvolumen (siehe Tabelle), das - während andere noch zulegten - leicht sank. Im Gespräch mit der WELT macht GKR-Vorstandssprecher Richard Woltereck die Schwierigkeiten deutlich, die mit dem Hinweis auf eine "bewußt selektive Zeichnungspolitik beim Neugeschäft\* gemeinhin allzu leicht von der Zunge gehen.

eine "bewiist seiektive Zeichnungspolitik beim Neugeschäft" gemeinhin allzu leicht von der Zunge gehenDiese Schwierigkeiten sind besonders deutlich im Feuergeschäft, dessen Verlustquote mit 15 Prozent der
Nettoprämie zwar gehalten werden
konnte, aber im Branchenvergleich
noch herausragt. Woltereck weist in

diesem Zusammenhang auf das schlechte Feuer-Jahr beim Erstversicherer Gerling Allgemeine und auf die Konzernverbindungen hin. Etwa 30 Prozent des Geschäfts beim zweitgrößten deutschen Rückversicherer stammen aus dem Gerling-Konzern. Das führe jedoch, so Woltereck, nicht zu einer unangemessenen Risikokumulierung, "andere Sparten gehen vom Volumen her unter, akzentwierten allenfalls das Gesamtergebnis".

Auf die Feuer-Verluste schlägt auch die berichtigte Spartenzuordnung des US-Transportgeschäfts auf die Feuersparte durch. Der Transportverlust nach 20 Prozent Prämienminus verringerte sich aber auch durch die "Fast-Sanierung" des deutschen Geschäfts um ein Drittel; dagegen wurden jedoch dem Feuerbereich (566 nach 500 Mill. DM Brutto-Prämie) Verluste zugeordnet. Im Kraftfahrt-Bereich lag der Verlust weit (1,6 nach 7,2 Prozent) unter dem Durchschnitt der Wettbewerber. Sprunghaft gestiegen sind die Verluste im Haftpflichtgeschäft

Viel Freude bereitet Woltereck das Rückversicherungsgeschäft nicht. Von ausgeglichenen technischen Ergebnissen mag er mittelfristig gar nicht reden, eher von "tolerablen" 4 (derzeit 11) Prozent: "Aber dahin müssen wir kommen, schon unter dem Druck geringerer Zinsen, die für den Verlustausgleich sorgen müssen."

Unter diesen Umständen ist die Reservestärkung einmal durch Zuführung von 5 Mill. DM zur Schwankungsrückstellung, zum anderen durch 10 Mill. DM Sonderrückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle bemerkenswert, wo bei anderen aufgelöst oder die Dotierung gekürzt wurde. Die Steigerung der Netto-Kapitalerträge (s. Tabelle) fällt nur deshalb so bescheiden aus, weil die Erträge aus Wertpapierverkäufen (fällig geworden oder kursrealisiert) und der stark gestiegene technische Zins in der Nettorechnung nicht berücksichtigt werden.

Der allgemeine Teil der Gewinnund Verlustrechnung weist einen Überschuß vor Steuern von 155,6 (139,2) Mill. DM aus. Aus dem Jahres-überschuß von 2,3 (2,1) Mill. DM und dem Gewinnvortrag von 1,7 Mill. DM werden 3,3 Mill. DM (erneut 12 Prozent) Dividende auf 27,5 Mill. DM eingezahltes Grundkapital ausge-

| Gesting Giobale Blick       | 1982/83 | +/-%     |
|-----------------------------|---------|----------|
| Bruttopramie                | -       |          |
| (MIL DM)                    | 2081    | +1,9     |
| Anslandsanteil (%)          | 44,4    | (43,2)   |
| Kettopramie <sup>11</sup>   | 1311    | -0,4     |
| Selbstbehalt (%)            | 63,0    | (64,5)   |
| Aufw. f. Vers-Falle         | 990     | +4.2     |
| verstechn.                  |         |          |
| Ergebn. <sup>3</sup>        | -148,1  | (-131,2) |
| Kapitalanlagen <sup>3</sup> | 1675    | + 8,9    |
| Kapitalertrage              | 160     | + 2,0    |
| in % d. Neitoprimie         | 1982/83 | 1361/82  |
| verstechn                   |         |          |
| Ergebnisse                  | -11.3   | -10.0    |
| vers-techn.                 |         |          |
| Rickstell                   | 181,5   | ~170,7   |
| Witness and a second        | 700     | 0.0      |

Bruttoprämie minus Rückversicherungsbeiträge; 
 mach Zuführung von 5,1 (2,0) zu Schwankungsrückstellung; 
 ohne Depoi

EUROPA CARTON / Mit dem Absatz nicht zufrieden

### Deutlich besserer Ertrag

DANKWARD SEITZ, Manchen Einen für die Wellpappen-Industrie sicherlich ungewöhnlich steilen Aufwärtstrend beim Ertrag verzeichnete die Europa Carton AG (ECA), Hamburg, in den ersten zehn Monaten 1983. Und Vorstandsvorsitzender Werner Woitas zeigte sich vor der Presse in München sicher, daß sich bis zum Jahresende daran auch nichts ändern wird. Er geht davon aus, daß der Jahresüberschuß des Teilkonzerns gegenüber 1982 (45 nach 1,7 Mill. DM) verdoppelt werden kann. In vollem Umfang soll daran auch der kanadische Mutterkonzern die Consolidated-Bathurst Inc., die das ECA-Grundkapital von 75 Mill. DM voll hält, partizipieren. Schon für 1982 war an sie eine auf 2,9 (1,7) Mill. DM aufgestockte Dividende ausgeschüttet werden.

Die erneut kräftige Ertragssteigerung begründete Woitas damit, daß die "erheblichen Produktionsverbesserungen der letzten Jahre nun Früchte tragen". Seit 1979 habe man dafür fast 100 Mill. DM an Investitionen aufgegegendt ebenen würden 1983

Wir laden Sie ein zum 8-Minuten

Helicopter-Transfer nach Manhattan.

und 1984 wiederum jeweils rund 26
Mill DM bereitgestellt. Zum anderen
hätte sich die ertragsorientierte Absatzpolitik des Jahres 1982 als richtig
erwiesen, mit der eine Straffung der
Produktpalette und ein Austan von
Spezialprogrammen einherging. Lediglich die Papierfabrik Viersen werde noch mit roten Zahlen abschlie-

Insgesamt bezeichnete Wolfas das Jahr 1983 als \_sehr zufriedenstellend, wenngleich nicht frei von Problemen". Von der zum Jahresanfang verkindeten Wende habe man mehr erwartet als ein Absatzphia je nach Unternehmenssparte zwischen 1,6 Prozent (Papier) und 3,8 Prozent (Verpackungen aus Wellpappe). Der Wettbewerb sei unverändert hart und habe nur Preiserhöhungen von 25 bis 4 Prozent statt der erforderlichen 9 Prozent zugelassen. Dies zeige auch die Umsatzentwicklung, die zwischen minus 3,5 Prozent und plus 2,5 Prozent schwanke. Insgesamt erwarte man daher 1983 nur eine geringfi-

Pan Am Clipper Class. Denn wir wissen, was es heißt, geschäftlich unterwegs zu sein.

Gehen Sie geradewegs zum Clipper Class-Schalter: Sie erhalten die Bordkarten für Ihren Flug nach Amerika und für Ihren Pan Am Anschluß in den USA. (Bei Abflug in Frankfurt oder Hamburg.)



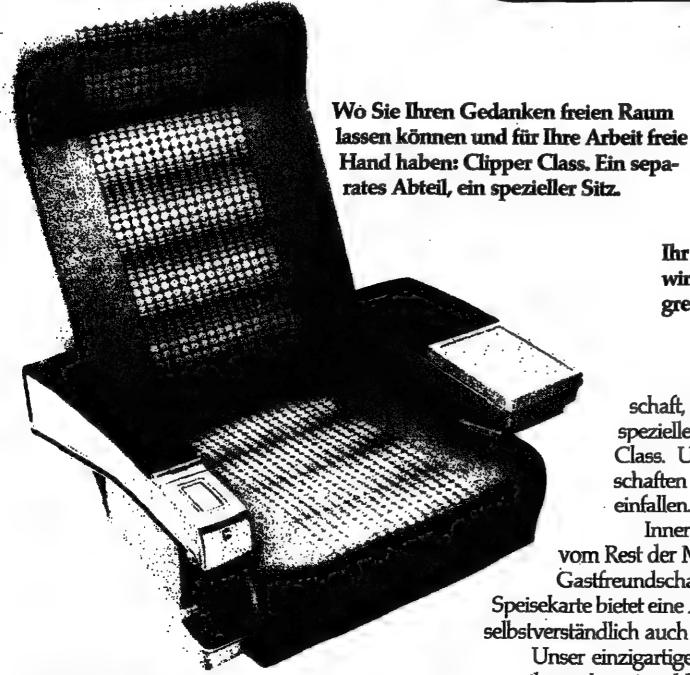

| Fliegen Sie Pan Am Clipper Class.<br>Zu 11 US-Städten. |             |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--|--|
| New York                                               | Los Angeles | San Francisco   |  |  |
| Chicago                                                | Miami       | Seattle         |  |  |
| Detroit                                                | Minneapolis | Tampa/St Pete   |  |  |
| Honolulu                                               |             | Washington D.C. |  |  |

Ihr Clipper Class-Gepäck befördern wir Erster Klasse: dieselbe Freigrenze, dieselbe Vorzugsabfertigung.

Pan Am war die erste Fluggesellschaft, die für Geschäftsreisende eine spezielle Klasse eingeführt hat: Clipper Class. Und während andere Fluggesell-

schaften versuchen, mit uns gleichzuziehen, lassen wir uns ständig etwas Neues einfallen.

Innerhalb der Clipper Class befinden Sie sich so gut wie in Ihren eigenen Räumen, vom Rest der Maschine unbehelligt. Hier ist es ruhiger, großzügiger, erholsamer.

Gastfreundschaft wird großgeschrieben: Wir laden ein zu Cocktails, Sekt und Wein. Unsere Speisekarte bietet eine Auswahl an vorzüglichen Gerichten. – Zu unserem Bordprogramm gehören selbstverständlich auch Muschelkopfhörer.

Unser einzigartiger Worldport in New York verbindet alle unsere internationalen und inneramerikanischen Anschlußflüge, aber auch unseren Helicopter-Service\* unter einem Dach.

Wenn Sie also von Berufs wegen in die Staaten müssen, sollten Sie Pan Am Clipper Class buchen. – Auf unserem Flugplan stehen mehr Geschäftszentren denn je, und unsere Flugzeiten passen bestimmt auch in Ihren Terminplan.

Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro oder rufen Sie uns an. Pan Am Berlin 0 30/88 10 11, Frankfurt 06 11/2 56 52 22, Hamburg 0 40/5 00 92 81, München 0 89/55 81 71, Nürnberg 09 11/52 30 47, Stuttgart 07 11/79 90 01.



15

### VERSICHERUNGEN

#### Neuanlagen im Wohnungsbau höher

HARALD POSNY, Düsseldorf Die deutschen Versicherungsunternehmen haben in jüngster Zeit ihr Engagement im Mietwohnungsbau deutlich verstärkt. So haben sie im 1. Halbjahr 1983 ihre Aufwendungen für selbst errichtete Wohnungen auf 400 Mill DM verdoppelt. Gegenüber der gleichen Vorjahreszeit erhöhte sieh der Anlagebestand auf 13,2 (12,5) Mrd. DM. Der Brutto-Zugang in Wohnge-bäuden ist zur Jahresmitte bereits dem Zugang des gesamten Vorjahres (512 Mill. DM) nahegekommen. Gleichzeitig hat sich aber auch der Erwerb von Grundstücken ohne oder mit unfertigen Bauten auf 825 (444) annähernd verdoppelt. Ihr Bestand hat 3.2 (2.8) Mrd. DM während der ersten sechs Monate dieses Jahres

The state of the s

The state of the s

A SECTION OF SECTION O

The state of the s

M. D.

aten

ittan.

Contract Regis

m. Wenter

.... Nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat sich auch die Vergabe von Realkrediten, die die Versicherer im wesentlichen für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern zur Verfügung stellen, im 1. Halbjahr 1983 auf knapp 4,4(2,7) Mrd. DMerhoht. Bis Jahresende kann sie leicht 8 Mrd. DM (wie 1981) erreichen. Darüber hinaus haben die Versicherungsunternehmen für 7,3 Mrd. DM Pfandbriefe der Realkreditinstitute erworben, die gleiche Summe wie im Vorjahr.

Nachdem in den zurückliegenden Jahren die deutschen Versicherer geringere Mittel im Wohnungsbau unterbrachten, haben die Reform des Mietrechts und die ergänzenden Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung des Wohnungsbaus dazu beigetragen, daß die Versicherer sich wieder verstärkt engagierten.

BAYER / Belebung auf fast allen Chemiemärkten - Prächtige Gewinnsteigerung - Hoher Forschungsaufwand

### Dem Dividendensturz folgt Wiedergutmachung

J. GEHLHOFF, Leverkusen Die alten Superlative kehren wieder. Die Bayer AG, Leverkusen, im Dreigestirn der deuschen Großchemie-Konzerne 1982 mit Dividendensturz auf 4 (7) DM das traurige Schlußlicht, meldet für ihr Weltgeschäft aus den ersten drei Quartalen im Vergleich zu BASF und Hoechst den größten Umsatz und den höchsten Gewinn. Das vierte Quartal soll in Umsatz und Gewinn sogar noch besser als der bisher schon positive Jahresverlauf werden.

Seine Dividendenprognose beschränkt Vorstandsvorsitzender Prof. Herbert Grünewald zwar noch auf die knappe Auskunft: "Gewinn besser – Dividende besser". Aber die 350 000 Eigentümer dieser mit 2,53 Mrd. DM Aktienkapital größten deutschen Publikumsgesellschaft haben offensichtlich gute Aussicht, daß der Dividendensturz komplett wiedergutgemacht wird

Georg Schulhoff wird 85 Georg Schulhoff, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf und des Rheinisch-Westfälischen Handwerkerbundes, wird am 1. Dezember 85 Jahre. Mit 35 Jahren an der Spitze der größten Handwerkskammer ist er nicht nur bei weitem dienstältester Präsident sondern wohl auch an Jahren ältester Präses eines Wirtschuftsverbandes. Dipl.-Ing. Schulhoff gehört zum "politischen Urgestein" des Nachkriegsparlamentarismus. Als CDU-Landtags- und Bundestagsab-geordneter (1982 bis 1972) machte er sich als Mitgestalter der Handwerksordnungeinen Namen.

Im AG-Bereich hat Bayer bis Ende September den Umsatz um 7,1 Prozent auf 11 Mrd. DM mit 63,3 (63,5) Prozent Exportanteil und den Gewinn vor Steuern um 52.1 Prozent auf 747 (im vollen Vorjahr 735) Mill. DM verbessert. Im Weltabschluß des Konzerns stieg der Umsatz bisher um 4,7 Prozent auf 27,7 Mrd. DM, woraus bis Jahresende eine Plusrate von 6 Prozent werden könnte. Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich hier um 77,1 Prozent auf 1,36 Mrd. DM. Bis Jahresende dürfte er bei gut 1,8 Mrd. DM liegen, die bislang höchste Summe der Bayer-Geschichte, wobei freilich die Umsatzrelation von 5 Prozent beileibe noch keine Spitze dieser Bruttorendite bedeutet.

Den Wiederaufstieg des Chemiegeschäfts, im AG-Bereich bei nur 0,3 Prozent durchschnittlicher Preissteigerung praktisch voll mit entsprechender Mehrproduktion identisch, erklärt Grünewald damit, daß sich

auf den Märkten dieses "von allen Chemieunternehmen der Welt am breitesten diversifizierten Konzerns" fast durchweg die ansonsten noch weithin fehlende Belebung der Weltwirtschaft eingestellt hat. Ausnahmen bilden nach Regionen nur einige Länder Lateinmamerikas und nach Bayer-Sparten allein das Farbengeschäft. Für eine weitere Belebung der Weltwirtschaft, für Bayer mit rund 77 Prozent Auslandsanteil am Weltumsatz der entscheidende Faktor, sieht Grünewald in 1984 "durchaus Chan-

Neben der verbesserten Kapazitätsauslastung (bei der AG nun 80 Prozent) nennt der Bayer-Chef folgende Hauptgründe der Ergebnisverbesserung: Erfolge bei der innerbetrieblichen Kostensenkung (nebst Abbau von Vorräten und Außenständen), relativ konstante Rohstoff- und Energiekosten, sinkende Zinsbelastung, drastische Reduzierung der gungskosten. Letzteres zumal bei den großen USA-Töchtern, deren Bruttoergebnis sich bis Ende September um 400 Mill. DM verbessert habe.

Sinnfälliges Indiz der Wende auch beim Personal: Der 1983 bisher vollzogene Abbau der AG-Belegschaft um 24 Prozent auf 61 760 Leute (nur durch Fluktuation) kommt zum Stillstand, aus der nochmals erhöhten Lehrlingszahl wurde nun allen 1300 Fertigen ein Arbeitsplatz angeboten.

Vorsichtig auf Abschreibungshöhe sollen auch in Zukunft die geplanten Sachinvestitionen mit weltweit 1,8 Mrd. DM (nach 2,1 in 1982 und sogar 2,7 in 1980) bleiben. Um so mehr aber wird "in Geist investiert": Der Forschungsaufwand wächst 1983 auf 1,7 (1,55) Mrd. DM und soll 1984 - auch dies eine sinnfällige Zahl - mit 1,8 Mrd. DM erstmals die Höhe der Sachunvestitionen erreichen.

Konkurs eröffnet: Alzey: Schuma-cher Betonstahl- u. Verlegebetrieb GmbH; Detmold: Rudolf Frickemeier GmbH & Co, Bad Salzufien; Dortmund: Ursula Rümenapp, Lünen; Nachl. d. Johanna Ruth Ast; Schrava Ges. f. Schrottverwertung u. Rohstoff-Rück-gewinnung mbH; Disseldorf: Grafi-mex Formularmaschinen GmbH; IFC mex Formularmaschinen Gmon; Ire Produktions-Ges. f. Werbe-, Spiel- u. Unterhaltungsfilme mbH; Frankfurt/ M: Nachl. d. Günter Feschke, Hofheim; Freiburg i. Breisgan: Nachl. d. Wilhel-mina Staiger, Bollschweit; Gummers-bach: Lischke GmbHu. Co. KG, Lindlar

Mikrocomputer-Lösungen für Klein-

und Mittelbetrlebe. Einem verwirren-

den Angebot von Hardware am

Markt stehe vergleichsweise wenig

Software-Hilfe gegenüber. Auf die-

sem Felde nutzt Taylorix, die mit

Erfolg mit ganzen Branchen-Pro-

grammen für Steuerberater, Drucke-

reigewerbe. Bauhandwerk. Heime

und Institutionen aufwarten kann, ih-

Im Geschäftsjahr 1982/83 (31. 8.) ist

der Gesamtumsatz der Taylorix Organisation um 6,4 Prozent auf 144,8 Mill.

mens weiter an.

re Chance.

WERNER NEITZEL, Stuttgart DM angestiegen. Im laufenden Geschäftsjahr wolle man auf dieser Die seit Beginn dieses Jahres spür-Wachstumskurve weiterfahren. Der

bare Belebung der Investitionsbereitschaft für Rationalisierungszwecke, Aufschwung der Branche sei so rasant, daß man bereits mit einer gewisdie sich auch in einer starken Zunahsen Knappheit bei Elektronikbauteime des Auftragseingangs bei Taylorix Organisation Stiegler, Haußer len am Markt konfrontiert sei. Ver-GmbH & Co., Stuttgart, niederbessert habe sich bei Taylorix auch schlägt, hält mit ihren positiven Tendie Ertragslage. Die Umsatzrendite (vor Steuern) ist von 3 auf 4 Prozent denzen nach Angaben des Unternehangestiegen. Die Schwerpunkte lägen - so die Den kräftigsten Umsatzschub brachten für Taylorix die Bürocom-puter (um 15 Prozent auf knapp 50 geschäftsführenden Gesellschafter Karl Lang und Rainer Zwiesele - bei

Mill. DM). Allein von der im eigenen Hause entwickelten und montierten Mikrocomputer-Reihe System 4 seien im Berichtsjahr 1700 Systeme im Gesamtwert von 27,7 Mill, DM gefertigt worden. Das weitere Hardware-Angebot stammt von Trlumph-Adler und von Digital Equipment (Mehrplatz-Anlagen). Rechenzentrums-Dienstleistungen brachten einen Umsatz von 52.2 (51.9) Mill. DM. auf die Sparte Arbeitsmittel entfallen 22.5 Mill. DM Umsatz und auf sonstige Dienstleistungen 30,3 Mill. DM.

#### KONKURSE

TAYLORIX / Branchen-Programm für Kleinbetriebe

Schub durch Bürocomputer

2. Frielingsdorf: Lingen: Falbe-Fleisch GmbH; Neuss: Armand Carrel GmbH; Nachl d. Gertrud Marges geb. Pauli, Inh. d. Aifred Merges; Sellgenstadt; Alfred Gerull, Inh. e, Fa. f. Wärme-, Kälte- u. Schallschutz, Rodgau 2, Wappertal: Siegfried Walkafen GmbH, Er-krath 1.

Vergleich beantragt: Baden-Baden: Hans Scherer, Werkzeugbau, Achern-Oberachern; Bocholt: Essing GmbH, Rhede; Gebr. Essing GmbH & Co. KG, Siegburg: Panplast GmbH.

#### **NAMEN**

Dr. Anton Heimes, früheres geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bundesverbandes des deutschen Güterfernverkehrs (BDF), vollendete am 29. November das 75. Lebensjahr. Prof. Dr. Gerhard W. Seulen, Gründungsmitglied und langjähriger Ge-schäftsführer der AEG-Elotherm, ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Hermann Schoppe, Mitinhaber der Schoppe & Faeser GmbH, Minden, scheidet zum Jahresende nach Erreichen der Altersgrenze als Geschäftsführer aus. Ab 1. Januar besteht die

Geschäftsführung aus Dr. Walter Strohmaier und den stellvertretenden Mitgliedern Udo Galinski und Rudolf Mulch.

Dr. Georg Hauptfeld scheidet zum Jahresende aus der Geschäftsführung der Alcan Aluminiumwerke GmbH Frankfurt, aus und tritt in den Ruhe-

Don Walker, bisher Vice President Exploration & Operations, der Mobil Alternative Energy, Denver, Colorado, ist per 1. Januar 1984 zum Vorstandsmitglied der Mobil Oil AG,

Hamburg, ernannt worden. Er ist Nachfolger von Byron O. Sims, der General Manager Producing, Mobil Exploration & Producing Services Inc., Dallas/Texas, wird.

Hans-Jens Trelde, stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung des Bankhauses Hermann Lampe KG, Düsseldorf, ist zum Generalsekretär der Association Cambiste Internationale (ACI), Paris, dem Weitverband von über 10 000 Devisenhändlern aus Banken in 46 Ländern gewählt wor-

### <u>CHRICIELE AND INCE</u>

#### CHWEIZ: MARKETING-MANN MIT KAPITAL

### im Bundesgebiet v. W.-Berlin

(Fixeum plus Provision) teen Sie gete Kontekte zu Anto-ern – Kfz.-Werkstätten u. Teile-Shändler, dann sind Sie unser Mann Bewerbungen erb. v. F 1735 an WELT-Vering, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

che Resperation au Firmen, die den 4c GewO benötigt, Zuschr. u. N 2577 WELT-Verlag, Postbach 10 08 84, 4300 Essen.

Buro in Berlin meht zusätzliche Verdienstmög lichkeit. Außendienst, kleine Lager und Kombi mit Fahre

Tel 030/7517325 ab 10.00 Uhr

# Baubiologie Felefon 8 48 / 7 81 71 31

Uto und -mutzen ehr gute Verarbeitung 2008 an WELT-Verlag, 200 54, 4300 Essen

ILGERIA hr. u. A 2610 an WELT-Vering Postf. 10 06 64, 4300 Essen

Aktive Beteiligung, auch Sanierung od. Übernahme von Dipi-ing. (Wirtschafts-ing.) gesucht, Raum Norddeutschland. Zuschr, erb. u. PO 47319 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

Wir sind ein Schweiser Dienstlei-stungsunternehmen und suchen für verechiedene Versandhäuser in der BRD zuverlässige Verpackungs-und Versandgesellschaften, die eventuell auch Fullfillmentarbei-ten übernehmen können. tuschriften an Chiffre 44–62'368, Publicitas, Postf., CH-8021 Zürich.

Wer sucht uns? erfahrenez ing.-Büro im Bauwesen, Roma Lübnek, hat Kapazitist und Phatz ihr artverwandte Angaben frei (evil auch General-Vertretungen). agebote unter P 2578 an WELT-Ver lag. Postfach 10 06 54, 4300 Essen

Zum Aufbau einer Heimarbeits-organisation sprechen wir Fir-men an, die

Heimarbeiten vergeben. Angeb, an Firma C.T.P. Zum Kuhfeld 8 6680 Neunkirchen

uniedler aus der UdSSR u. Übers da in: Beruberfahrung erledig hoeil, preisw. u. gewissenh. alle fallenden Übersetzungen. Pate. Fisch, Tel. 60 31 / 5 29 25

Ausstattung und libehör für Hausbars m Yertrieb gesucht: ten Hoffmann GmbH,

### Ledermäntel und -jacken

mit exidusiver Peizinnenfütterung

#### zu Fabrikpreisen – direkt vom Hersteller

Keine Partieware, sondern kielne interessante Kontingente, Erstklassiger Mitnahmeartikel für Handelsvertreter, Markibeschicker und Leute mit großem Bekanntenkreis.

Extreme Handelespanne. Angebote u. G 2594 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Leistungsfähige

#### Diamantfirma in Antwerpen

aucht Verbindung mit Grossisten und Händlern, welche auf eigene Rechnung mit Brillanten arbeiten. Auch kann Schmuck zu sehr günstigen Preisen geliefert werden. Strengste Diskretion wird zugesichert.

Alpliex Diamonds PVBA; De Keyseriel 58–60, B. 35, 2018 Antwerpen, Belgien, Tel. 0 03 23 / 2 33 91 60, Tbr. 72 941

#### Vertriebs-Lizenzvergabe für eine Nechelt in Deutschland

die jeder Autofahrer braucht. Ohne Konkurrenzdruck bieten wir Innen ein Produkt an, mit dem Sie Umsätze erzielen, daß es künftig keine Existenzangst und wirtschaftliche Sorgen gibt. Erforderl. EK 6000,- DM für Warenübernahme, Lizenzgebühr und regionale Allein-vertriebsrechte.

Fordern Sie kostenios Info-Material an. Sie sind angenehm über-Zuschriften unter Z 2009 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Der Markt der Zukunft

Der Videomarkt mit stetig und sieher wachsenden Umsätzen ist unser Geschäft. Wir haben hart und erfolgreich den Markt und unser Produkt getestet. Als Schutzrechtinhaber eines ges. gesch. GeschmM. betreiben wir die Akquisition und den Vertrieb von Werbeflächen auf Schutzhüllen für Videofilme. Über nebenberuft. Mitarbeiter hinaus bauen wir jetzt unser Vertriebssystem bundes-weit aus. Zur Besetzung der Fihrungsposition in den einzelnen Bundesländern suchen wir die hauptberufl Landesdirektoren. Wenn Ihre Einkommenserwartung bei monatl. DM 10 000,- oder mehr liegen sollte, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Für die Verwertung unserer Schutzrechte erheben wir eine einmalige Schutzgebühr von DM 100 000,- bei voller Kunden- und Lizenzge-bühr. Kurzbewerbung erbeten an: Master Werbe- u. Vertriebs AG, Pf. 12 28, 6053 Obertshausen 1. us bauen wir jetzt unser Vertriebssystem bundes

#### 1984 empfehle ich mich Ihnen als Berater für folgende Sachgebiete:

Masch.-Bau, Kunststoff-Technik, Werkzeug- und Formenbau, Orga-nisation, Rationalisierung, Konstruktion, Verkaufsförderung und

Unternehmensberatung Heinz Troche Tanneneck 5, 2358 Obersdorf, Tel. 0 41 91 / 20 67

#### NEU!!! LEASEN SIE IHRE EXISTENZ

Außergewöhnlich lukrative Repräsentanz für aktive Kaufleute, auch weiblich, von Spezialvermarkter eines neuen Spitzen-produktes im Dienstleistungsbereich zu vergeben. Erforder-lich: Büro, Telefon, Kfz, Leasing DM 500,- monatlich.

Weitere Angebote, auch Nebeneinkommen, auf Anfrage. Schreiben Sie kurz an: Wolf Beratungsges. mbH. Beethovenstr. 35, 6348 Herborn, Tel. 0 27 72 / 4 16 10.

#### Mexiko inkasso

Bearbeitung ausstehender For-

derungen, Devisen-Ausgleich. Teler 8 230 373. Zuschr. erb. u. B2589 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Unternehmensberater

sucht freien Mitarbeiter Zuschr. erb. u. PJ 47315 an WELT Verlag Postfach 2000 Hamburg 38

Junger Jurist a.-Kemin. f. Tätigkeit auf Provisiensbasis gesucht, Zusehr. erb. u. PH 47314 an WELT Veriag, Postfach, 2000 Hamburg 36

#### Schweden-Kontakte Junges, dynamisches Unterneh-men in Schweden bietet im Be-reich Food- u. Geschenkartikel

beste Betreuung für Import + Ex-port an. Zuschriften erbeten unter S 2514 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

integrierte Finanz- und Unternet mensberatung. Firmengründunge und Domizilbetreuung. EUCOM AG, Dreikfinigstr. 35 2882 Zärich, Tel. 2641 12 52 43 24/25 Telex 0045 58 684

50% (!) mehr UMSATZ erzielte der weitbeste Verbäufer mit seiner Methode, Kunden zu betreuen. Jeder Be-trieb könnte das auch erzielen! Wie? Fra-

### Jeder deutsche Bohrturm ist auch ein Aussichtsturm: Mit Aussicht auf heimische Energie.

Knapp 4% unseres Öl- und stolze 30% unseres Gasbedarfs werden aus heimischen Quellen gedeckt. Das sichert tausende von Arbeitsplätzen und führt zu Devisen-Ersparnissen in Milliardenhöhe.

Auch wenn Deutschlands Öl- und Gaslagerstätten recht klein sind - alle zusammen spielen sie eine wichtige Rolle für unsere Energieversorgung. Deshalb bernühen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern seit Jahren mit enormen Investitionen für immer kompliziertere und aufwendigere Techniken, bereits bekannte Lagerstätten noch besser auszunutzen und zusätzliche zu erschließen.

Und das ist alles andere als einfach: Zum einen treffen wir in Deutschland oft auf schwierige geologische Verhältnisse, denen nur mit modernster Fördertechnik beizukommen ist, zum anderen müssen wir in immer größere Tiefen vordringen, um neue Lagerstätten aufzuspüren.

So z.B. hier, in Burgwedel bei Hannover. Seit Juni 1983 ist dort ein moderner Bohrturm in Aktion, frißt sich der Meißel Meter um Meter in die Erde - und frühestens Ende 1983 werden wir wissen, ob der geschätzte Aufwand von etwa 14 Millionen Mark für diese eine Bohrung nicht vergebens gewesen

sein wird. Zwar lassen die geologischen Gutachten hoffen - doch immer wieder müssen wir Enttäuschungen hinnehmen. Trotzdem dürfen wir keine Chance ungenutzt lassen, überall nach heimischer Energie zu suchen, wo auch nur die geringste Aussicht auf Erfolg besteht. So gesehen ist deshalb ieder Bohrturm ein neuer Aussichtsturm.

Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.



Ein Mitglied der weltweiten **EXON** Organisation

| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AKTIENBÖRSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIE WELT - Nr. 279 - Mittwoch, 30. November 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf ermäßigter Basis verstärkte Anlagekäufe  DW. – Der weiter steigende Dollar wie die Schwäche am Rentenmarkt sorgten an der Dienstagbörse bei den Aktien für eine Verstim- mung und damit für eine Zurückhaltung der Käufer. Gleichzeitig käuften sich in den biske- rigen Spitzenpopieren die Gewinnmitnehmen, se daß es verbreitet rückläufige Notlerungen  Mit Abschlägen bis zu 0,50 DM konnten sich die Großehemiewerte relativ gut behaupten. Degusse profitierte von dem im abgelaufe- nen Geschäftsjahr erwirtschafte- ten Umsatz- und Ertragsanstieg. Der Kurs zog um 2,50 DM an. Zu einer Kurserholung um 1,50 DM kam es bei Mannesmann, da num- mehr festzustehen scheimt, daß zwar mit einer Dividendenkür- zung, aber nicht mit einem Ans- schüttungsausfall gerechnet wer- den muß.  Dässeldort: Diedier St. gaben um 3,50 DM auf 147,50 DM nach, Lef- fers verminderten sich um 5 DM auf 390 DM und Hagen Batterie sanken um 4 DM auf 126 DM Kera- mag verbesserten sich um 3 DM auf 132 DM, Dyderhoff St. erhöhten sich um 3 DM auf 223 DM und  DM auf 223 DM und  DM Belersdorf fielen auf  Nachbörse: abwarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total   Tota |
| 29.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   28.11,   2 | 100.8 100.7 100.8 100.7 100.8 100.7 100.8 100.7 100.8 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 | 15.5 opt 85    |
| 28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 11.   28. 12.   28. 11.   28. 12.   28. 11.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28. 12.   28.  | Part     | California   Cal |
| Frankfurt: 29. 11.: 740 Optionen = 37 400 (34 600) Aktien, davon 91 Verkanisoptionen = 4850 Aktien, Emrispitonen: AEG 1-75/6, 1-80/3, 1-90/4, 075/10, 4-85/1,85, 4-80/3, 7-80/10, 7-85/7,80, 7-90/5, Stemens 1-370/17,40, 1-380/12,40, 7-400/21,20, Veba 1-172,50/3, 4-170/3,13, 7-170/14,45, 7-180/7,80, BASF 1-144,30/25, 1-170/8, 4-180/17,25, 4-170/11,20, 4-180/10, Bayer 1-144/25, 1-150/22, 1-160/13, 1-170/5,30, 4-180/10, Bayer 1-180/3, 4-180/3, 4-190/3, 1-170/15,00, 4-180/10, Bayer 1-180/3, 4-190/3, 4-190/3, 1-170/15,00, 1-180/20, 4-150/37, 4-170/34, 40, Hoechst 1-150/30,80, 1-180/20, 4-150/37, 4-170/34, 4-190/3, 7-180/3, 1-180/3, 1-170/3, Bakw 7-480/5, VW 1-390/39, 4-190/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3, 1-180/3 | Der US-Dollar (and in 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Umsitze am Devisammarkt blieben am 19, Nomtlichen Kurse der laufenden ein Schwäche des amerikanisming am leifmarkt den Dollarkurs in Die Bundesbank gab zur Nobe Bundesbank gab zur Nobe und dürfte auch im Freien sein. Der höchste Tages. Die Absicht der Staatsan-Bundeswirtschaftsminister zu erheben, wurde beschtet, dere Konsequenzen im Kurse an Europe und die lagen hüber ab am Vortag, te ließ den Yen auf das neue 190 anziehen. US-Dollar in Brüssel 5,44; Paris 3,2720; an 19,1580; Zürich 2,1844; Ir. ad/Dollar 1,4375.  Die Umsitze am Devisammarkt blieben am 19, Nowahler in Kursen ichen. 1 1 Monat 3 Benaste 19, 100,000, 20, 20, 24, 53, 17/4,97 Prinsd/DM 1,70,63 2,20, 20, 20, 24, 63, 60, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





Herrn Direktor Stein mit Fräulein Groß. Fräulein Groß mit Verkaufsleiter Altmann. Verkaufsleiter Altmann mit Einkäufer Strauß. Einkäufer Strauß mit Buchhalter Wies. Buchhalter Wies mit Fräulein Groß.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter so einfach miteinander arbeiten, wie Wang es möglich macht. Mit seinem umfassenden Gesamtkonzept für die integrierte Bürokommunikation.

Für jeden Arbeitsplatz, für jede Abteilung, für das ganze Unternehmen erarbeiten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Ganz gleich, was für eine Firma Sie führen und wie groß sie ist. Alle Computer-Systeme von Wang arbeiten reibungslos miteinander. Und mit nahezu allen anderen Systemen. In Text und Daten. Intern und extern. Jedes System ist maßgeschneidert für die Aufgaben seiner Abteilung. Eins paßt zum anderen. Alles ist nahtlos miteinander zu verbinden. Auch in Zukunft werden Sie jedes neue Wang-System an Ihr System anschließen können. Und anders als bei anderen wird auch die Software immer voll integrierbar sein.

In seiner Vielseitigkeit, seiner Perfektion und seiner Einfachheit ist Wang auch weiterhin unübertroffen. Das liegt daran, daß wir uns von



Anfang an mit nichts anderem beschäftigt haben als mit integrierter Bürokom-

munikation. Weltweit. So haben wir auch eine Systemberatung und einen Service aufgebaut, der Ihnen für alle Aufgaben die richtige Lösung bietet. Nutzen Sie das.



The Office Automation Computer People.

WANG DEUTSCHLAND GMBH, LYONER STR. 26, D-6000 FRANKFURT/MAIN 71, TEL: 0611-6675400. WANG AG, TALACKER STR. 7, CH-8152 GLATTBRUGG, SCHWEIZ WANG GESELLSCHAFT M.B.H., LINKE WIENZEILE 234, A-1150 WIEN, ÖSTERREICH,

| Warenpreise — Termine Um das Limit von 50 Cents höher schlossen am Montag die Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Deutlich fester notierten auch Gold und Kupfer. Schwächer, mit Ausnahme des festeren verfügbaren Monats, notierte Kaffee. Abgeschwächt in allen Sichten ging Kakao aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mi                                                                              | 28. 11. 123,00 Octsen each sc 129,50 Octsen each sc 129,50 River Northern 19,75 Sightonea Cheaga (chosh lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | geschi ges<br>are geschi ges<br>793,00 794<br>812,50 811           | Bouttreelle Sie Verk (effb) Kerkrakt Nr. 2 Dez                       | 1, Kautschuk<br>29. 11. 28. 11.<br>75.67 75.36<br>79.44 79.40<br>80.75 80.77<br>81.52 81.80<br>76.36 76.30 | ftr. 4 RSS Dec                                                                                                | 145-417 415-417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Venture Preside   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 17   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18   28. 18                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rates   Rate | Endantifol   28, 11,   Südstaaten lob Werk   geschi.   Makabi   New York (c/lb) | 25. 11. Geschi. Sept. Soloschrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825,00 823<br>825,00 825<br>822,00 837<br>745,50 747<br>690,50 892 | 00 Kantachink New York<br>00 (c-70); Händlerpress<br>00 loco RSS -1: | geschi. geschi.                                                                                            | EWC   450,00                                                                                                  | Leg. 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bet 97,00 95,70<br>Jan 97,50 25,00<br>Jan 97,20 25,00<br>Jan 97,20<br>Jan 97,20<br>Jan 97,20<br>Jan 97,20<br>Jan 97,20<br>Jan 97,20<br>Jan 97,2 |
| Weizes Winnipeg (car. \$/t) Wheat Board cd. 28. 11. 25. 11. St. Lawrence 1 CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | US-Mitchwestsiaa-<br>ten lob West                                               | geschi   Chicago (S/sht)   Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224,00 225<br>227,50 225<br>227,50 225                             | Kreszz. Nr. 2:<br>  Dez                                              | 28, 11. 25, 11,<br>405-407 404-409<br>402-405 403-406<br>410-412 410-412<br>84 100                         | Mengen-Augaber; 1 trayounce (Feinusze) = 31,1035 g, 18<br>= 0,4536 kg; 1 R 76 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-). | Platis (DM je g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mew Yorker Metallhorse  Teger (etc) 28. 11. 28. 11. Dir. 65.65 80.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roughen Winnipey (can. \$/ri)   Hai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Main                                                                            | 27,90<br>28,20<br>28,55<br>27,95<br>26,70<br>28,70<br>28,70<br>28,70<br>28,70<br>28,70<br>29,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70<br>20,70 | 22,00 229<br>211,00 209                                            | 00 Routate (Fitg) 40 Rentate (Fitg) Earneringe Dez                   | 28. 11. 25. 11.<br>46.50 45.50<br>45,70 46,70<br>47,50 47,50                                               | Sket: Basis Landon                                                                                            | Construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DE 65.65 ELS 65.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dez.   123,70   124,50   Maries   Maries   124,50   Maries   124 | New Yerk (offs) Mississippi-Tal geschi. Setumitz Chicago (effs) toco lose       | geschi. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 333,00 391,<br>19,11. 25.1<br>rk., gestäl, gest                  | 1. Wollen Sydney (austr. c.lg) Menno-Schweibwelle                    | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                    | Zielc Bass London                                                                                             | Ricinstructr 773,90 743,60 verarbelet 837,50 804,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Londoner Metalibörse  Zhonkien (20) 29, 11, 28, 11,  Kum. 1975.0-1975.5 1995.5-1985.5  3 Marin. 1985.0-1985.5 122.0-124.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 189,00   189,50   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183   183  | Chaise white bog 4% in F                                                        | Rotterdare (SA)<br>jegl. Herk. of,<br>Letabl<br>Rotterdam (SA)<br>regl. Herk. ex Tan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 00 Dez                                                               | 33,00-540,00 533,30-537,00<br>57,00-556,00 5573,00-577,00<br>73,00-574,00 573,00-577,00<br>31 58           | NE-Metalle<br>(2M je 100 kg) 29, 11. III. 11.<br>Seliksalytkopfer<br>Gr. Letzvetze<br>(DE. Hotz)*)            | Internationale Edelinetalle  and (US-Sifninus) Locin 29. 11. 28. 11. 10.20. 391.25 381.25 15.00. 381.50 381.50 261ch witans 381.00-381.50 381.45681.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Shel (47) Yame 20,54-25, 00 227,50-201,00 21 Sheek 20,50-200,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-202,00 211,50-2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unsatz   Sec3   S707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweine<br>Chicago (c/b)<br>Dez. 42 05                                         | geschi. Palauti<br>geschi. Rotardam (\$/g)<br>Sumatra cif<br>Sojati<br>Rotard. (ht/100<br>peschi. https://doi.org/100/100/100/100/100/100/100/100/100/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 665,00 695.<br>(g)<br>erk 195,00 198,(                             | Selde Yelch. (Y/leg)<br>AAA, ab Lager<br>Nov                         | 28. 11. 25. 11. 570,00 670,00 640,00 640,00 28. 11. 25. 11. 13.887 13.836                                  | Biol in Kabelo                                                                                                | Parts (F71-leg-Bernen) 103 500 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 100 550 | about Reser 921,50-092,50 3 thous. 921,50-092,50 (Expler Senterd) 1014,5-1015,0 (Expler Senterd) 107,50-074,50 97,50-074,50 97,50-074,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,50 20,50-075,5                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Section   Professor   Strains   St | Febr                                                                            | geschi. Kotosoli<br>geschi. Rotterdam (S/gt)<br>Philippinen et<br>geschi. Rotterdam (SA)<br>geschi. Rotterdam (SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 917,50 915,                                                        | Mr 1 RSS toco                                                        | 84,00-85,00 84,40-86,00<br>84,00-84,70 84,20-86,00                                                         | Messingnotierungen                                                                                            | Leador 72. 11. 25.11.  tr. Marit 273.50 265.00  Politetian (£-Felance) Leadon 28.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Months 587,50-386,00 S87,50-486,00 S87,50-                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MBrz 143,30 144,25 welder Sagweitk 277,50 177,50 km 138,70 139,50 welder Muntok 645,00 645,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai 62.45                                                                       | deschi. Roberdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308,00 306,                                                        | SO Tendenz ruhio                                                     | (8,86-181's0 121's0-191's0                                                                                 | NS 63                                                                                                         | 1. Handepr. 102,65 99,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (SVI-State   - 70,00 73,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Am 25. November 1983 verstarb im Alter von 84 Jahren Herr

### Dr. Hugo Buschmann

Mitglied des Vorstandes unserer Gesellschaft ab 1939 und dessen Vorsitzender van 1941 his 1962

Mit ihm haben wir eine Persönlichkeit verloren, deren Sachkenntnis, Dynamik und Durchsetzungskraft entscheidend dazu beigetragen haben, das Unternehmen durch die schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahre zu führen.

Vor allem der Wiederaufbau unseres Werkes in Berlin sowie die Gründung neuer Werke im Bundesgebiet sind eng mit seinem persönlichen Engagement verbunden.

Nach seiner Pensionierung wirkte er noch 6 Jahre als Mitglied des Aufsichtsrates unserer

Wir sind Herrn Dr. Buschmann zu großem Dank verpflichtet und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

#### ETERNIT AKTIENGESELLSCHAFT

Aufsichtsrat und Vorstand

Trauerfeier und Beerdigung werden auf Wunsch des Verstorbenen in engstem Familienkreis stattfinden

#### Familienanzeigen und Nachruie

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

Am 27. November 1983 verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit mein geliebter Mann, unser treusorgen-

#### Hilmar Potente

im 70. Lebensjahr

Ingrid Potente geb. Hoepner Marita Schmidt geb. Potente Peter Schmidt Dr. Harald Potente Gisela Potente geb. Adameit Erika Haag geb. Potente Andrea und Nicola

Berlin-Schlachtensee (38) Reifträgerweg 28

Die Trauerseier findet statt am Donnerstag, den 1. Dezember 1983, um 13.30 Uhr in der Kapelle des Waldfriedhoses Potsdamer Chausses, 1000 Berlin 38; Eingang Wasgensteig

Angst vor der Zukunft ist kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu bewältigen.

Angst vernebelt den Blick. Ob es die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Aggression und Gewalt ist oder die Angst vor Atomkraft, vor der Technisierung und Reglementierung unseres Daseins. Die Zukunft ist voller Gefahren und voller Chancen. Wir müssen sie mit Mut und Hoffnung ins Auge fassen.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, vom Ableben unseres Mitarbeiters, Herrn

### **Carl-Heinrich Elvers**

† 26. November 1983

Kenntnis zu geben.

Herr Eivers war über 13 Jahre in unserem Außendienst an verschiedensten Orten der Welt als Besichtiger tätig und zu Beginn dieses Jahres mit der Leitung unserer Inspektion in Rotterdam/Niederlande betraut worden.

Mit Herrn Elvers verlieren wir nach schwerer Krankheit einen verdienstvollen Mitarbeiter, der sich gerade anschickte, in verantwortungsvoller Position die Belange unserer Geselfschaft mitgestalten

Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren.

Germanischer Lloyd

#### EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

71/2% Deutsche Mark-Teilschuldverschreibungen von 1971 - WKN 459 291/300 -

61/2% Deutsche Mark-Teilschuldverschreibungen von 1972 - WKN 461 101/10 -

#### Ausiosung

Entsprechend den Anleihebedingungen wurden am 22. November 1983 unter notarieller Aufeicht folgende en im Nennbetrag von je DM 10.000.000,- für die nächstfälligen Tilgungen ausgelost:

a) 71/2% DM-Anleihe von 1971 mit den Stücknummern

50 501 - 55 000 zu je DM 1.000,-64 001 - 65 000 zu je DM 5.000,-- WKN 461 104 -

b) 61/2% DM-Anleihe von 1972 Serie 4 mit den Stücknummern

3 001 - 4 000 zu je DM 500,-23 501 - 28 000 zu je DM 1.000,-58 001 - 59 000 zu je DM 5.000,-

- WKN 459 300 -

9001 - 10000 zu je DM 500,-

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. März 1984 an zum Nennbetrag eingelöst. Die Stücke zu a) sind mit den Zinsscheinen per 1. September 1984 uff., zu b) mit den Zinsscheinen per 1 März 1985 uff. zwecks Einlösung bei den inländischen Niederlassungen der nachstehend genannten Banken ein-

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft

Bankers Trust GmbH Bayensche Hypotheken- und Wechsel-Benk Aktiengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft Delbrück & Co. Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Bankhaus Hermann Lampe KG

Merck, Finck & Co. Sel, Oppenheim jr. & Cie. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. J. H. Stein Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft

Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrale ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Joh. Berenberg, Gossier & Co. Berliner Handels- und Frankfurter Bank Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

DG Sank Deutsche Genosenschaftsbank Georg Hauck & Sohn Banklers Kommanditgesellschaft auf Aktien B. Metzler seel. Sohn & Co. Reuschel & Co. Simonbank Aktiengesellschaft Trinkaus & Burkhardt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Die Verzinsung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet am 29. Februar 1984. Der Genenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag einbehalten. Die zum 1. März 1984 lälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

Von den in den Vorjahren ausgelosten Teilschuldverschreibungen sind eine Anzahl noch nicht zur Einlösung

Restanten: Anleihe von 1971 – aus den Serien 1, 2 und 6 Anleihe von 1972 – aus den Serien 1, 2, 5, 6 und 10.

Frankfurt am Main, im November 1983 **EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK** 

#### ROLINCO N.V. Rotterdam

Dividendenbekansususchung Die Bardividende kann vom 8. Dezember 1983 an gegen Einreichun dendenscheins Nr. 25 entgegengenommen werden. Der Gegehwer

Besteuerung der Erträge in Deutschland.

in diesem Falle jedoch, eine Frist von etw Ermäßigungsantrag ist auf dem vorgeschrie mit einer Wohnsitzbestätigung der im de

Demnech wird von der Bardividende von 25 % in den Niederlanden einbehalten worauf auf Antrac 2/5 erstattet werden

LAND

Von 1

VERK

Minney (pro

DM 8(

IND FAMILY

| WOTALT BUT AT                                                        | ities 5/3 electrat                                                            | alardan.                                                                                                                                  | OTI- UIZM                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                      |                                                                               | <u> </u>                                                                                                                                  | <u> </u>                               |
|                                                                      | Blianz gum 3                                                                  | 1. August 1983                                                                                                                            | 2,500                                  |
| Aktiva                                                               | hfi -                                                                         | Passiva                                                                                                                                   | b#i                                    |
| Wertpaplera:<br>Amerika<br>Europa<br>Japan<br>Obrige Gebiete         | 1.699.712.784<br>1.061.662.813<br>698.820.700<br>820.159.043<br>3.800.355.340 | Vermögeni<br>Stammaktien-<br>kapitai<br>Rücklagen<br>Gewinnvortrag<br>aus dem Vorjahr<br>Den Stammaktio-<br>nären zustehendes<br>Vermögen | 648.451.94<br>3.094.895.91<br>1.096.01 |
| Festgelder und                                                       |                                                                               | 5 1/2 % kumulatives<br>Vorzugsaktlenkapital                                                                                               | 5,000.0                                |
| andere filissige Mittel<br>Forderungen an Divi-<br>denden und Zinsen | 149.967.472<br>8,840,086                                                      | 6 1/2 % kumulatives<br>Vorzugsaktienkapitai                                                                                               | 6.367.5<br>3.755.513.3                 |
| Sonstige Forderungen                                                 | 49,192,675                                                                    | 6 1/2 % Wandelanjeine                                                                                                                     |                                        |
|                                                                      |                                                                               | Sonstige<br>Verbindlichkeiten<br>Ausschüttung für                                                                                         | 133.600.5                              |
|                                                                      |                                                                               | das Geschäftsjahr                                                                                                                         | 96.851.1<br>4.008.355.5                |
| für die Zeit                                                         | Gewinn- und V<br>t vom 1. Septemb                                             | erlustrachnung<br>er 1962 bis 31. August 1                                                                                                | 085                                    |
| Aufwendungen                                                         | hfi                                                                           | Erträge                                                                                                                                   | hfl '                                  |
| Personalkosten<br>Sonstige Kosten<br>Zinslasten                      | 3.385.940<br>3.141.518<br>1.449.695                                           | Erhaltene Dividend<br>und Zinsen                                                                                                          | en<br>103.629,1                        |
|                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                           |                                        |

95.651.966 103.629.119 Der Aufsichtungt

Wir haben den Jahresabschluß 1982/1983 der Rollingo N.V. geprüft. Aufgrund dieser Prüfung bestätigen wir, daß dieser Jahresbechjuß einen, getreuen Einblick in den Umfang und die Gilederung des Vermögens der Gesellschaft zum 31. August 1983 und des Ergebnisses des Geschäftsjahres, 1982/1983 vermittelt,

Rotterdam, den 6. Oktober 1983 Dijker en Doornbos/accountants

Die Hauptversammlung vom 29. November 1983 hat folgende Gawinnverwendung beschlossen (Art. 39, 40 und 41 der Satzung):

Reingewinn Geschäftsjahr Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Nicht-ausgeschüttete Dividende für das vorige Geschäftsjahr hff 95.834.707

hf! 2.114,479 Zur Ausschüttung verfügbar Wie folgt zu verteilen:

hf: 95.970.881 Dividende auf 5 1/2 % kumulative Vorzugsaktien 275.000 Dividende auf 6 1/2 % kumulative Vorzugsaktien 413.855

Feste Gehälter für 14 Aufsichtsratsmitteliede hf) 191.375 Vortrag auf neue Rechnung

DER VORSTAND +) Für 6 Aufsichtsratsmitglieder nur während eines Teils des Jahres

Rotterdam, im November 1983

hfi 96.851.111, hfl 1.098.075 hft 97.949.186.

| ,                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1303 - MT. 218 - DIE WELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FESTVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RZINSLICHE WER                                                                                                                                                                                                                                               | TPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Bundesanieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29. 11. 28. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renten deutlich na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chgebend                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.11. 29.11.<br>F 6 61000 54 99.57 99.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F & Konstitution Pro. #1   1236   123,2566   F 31/2 On<br>F 6N cgt. 82   119,255   119,25   F 3N On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | propus 78 (2596 (257G)<br>prom fat 79 (388G) (393G)<br>pest Fig 79 (285G) (196,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | F 4 Abl. 57" 484 100.42 100.56 5tb Band 781 1.84 1008 1008 20.9 5 6db. 521 2884 100.2 100.30 7 db. 77 b db. 78 5 5 5 6 5 6 6 6 7 5 8 6 6 6 7 5 8 6 6 6 7 5 8 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 7 5 7 5 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 6 6 7 5 8 7 5 6 7 5 7 5 6 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$45, 42, 78   285   93,55   93,65   760, 77   287   710, 8   700, 5   760, 77   287   710, 8   30,2   560, 77   967   94,4   94,556   640, 78   78   83,2   83,2   83,2   84,4   94,556   640, 78   789   83,2   83,2   83,4   94,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   84,5   8 | Am Rentenmarkt mußten die jüngeren öffentlichen A Punkt zurückgenommen werden. Das ist die Konsequ neuen Anleihe von NRW mit einer Rendite von 8,4 P. Renditen der Pfandbriefe im Handel unter Banken im auf 10,60 Prozent zu; im fünfjährigen auf 8,40 bis 8,42 Pr. Rentenmarkt wird auch der Zinstender der Bundesba Bankkreisen war mit einem Mengentender gerechnet Zinsentlastung bis zum Jahresende werden kaum noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anlaihen bis zu einem halben<br>leuz aus den Konditiosen der<br>rozent. Inzwischen gehen die<br>zohnjährigen Laufzeltbereich<br>ozent. Für die Verstimmung am<br>nk verantwortlich gemacht. In<br>worden. Hoffnungen auf eine<br>in gehegt.                  | F & Group F4 6 Linute 64 5 Manuscramus 59 6 Macolizati 63 5 Ma | ## CX. ARZD \$2  ## CX. ARZD \$2 | F 7% Kind lec. 70 F 3% Manufac F 78 F 6 Mechalo br. 70 F 4 dg. 79 F 6 Membra F 77 F 6 Membra F 77 F 6 dg. 79 F 6 dg. 81 F 7 Membra F 77 F 6 dg. 81 F 7 Membra F 77 F 6 dg. 81 F 7 Membra F 77 F 6 dg. 81 F 7 Membra F 77 F 6 dg. 81 F 7 Membra F 77 F 6 dg. 81 F 7 Membra F 77 F 7 Membra F 7 Membra F 77 F 7 Membra F 7 Mem | con Comp 78 210 213,5G 356 356 356 317,506 778 1181 1736 317,506 779 1181 1736 35,75G 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | 6% dgl. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7% 6g. 63 182 87,5 98,55 7% 6g. 63 183 186,155 98,55 8% 6g. 83 1863 88,05 89,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M 5½ Bayer Habs Pl 14 S0b6 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 197 Rgs. 65 98,56 98,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | \$\( \frac{\text{total}}{\text{total}} \) \$\( \text{total} \) \$\( \ | F 4 AM, 57*  8th Edgent St 968 98, 46 98, 4  8 dgt, 78 369 100, 46 100, 45  10 dgt, 81 369 107, 95 108, 05  10 dgt, 81 369 107, 95 108, 05  8 dgt, 80 240 369 87, 5  8th, dgt, 80 1250 107, 55  108, dgt, 81 1087  111, 55  112, 56  8th, dgt, 82 262 107, 95  8th, dgt, 82 562 102, 2  8th, dgt, 82 562 102, 2  8th, dgt, 82 562 102, 2  8th, dgt, 82 563 100, 2  8th, dgt, 83 263 100, 35  101  Länder — Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M 59k Bayer, Hates Pf 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D 4 West, Load, P1 4 Sept. 966<br>6 dgl. P1 15 946 946 946<br>6 % dgl. P1 18 846 845 946<br>7 dgl. P1 20 88.56 88.56<br>0 8h West, Hypo. P1 550 100,36 100,36<br>9 dgl. P1 554 102,56 102,56<br>9% dgl. NS 294 102,56 102,56<br>9% dgl. NS 294 102,56 102,56 | 8 Schlessung 71 5 STEARS 59 586 598,56 598,56 598,56 598,56 598,56 598,56 598,57 71007 7100,227 714, dpl. 77 55.56 55.56 55.5 8 Vetw 71 55.56 55.5 8 Vetw 72 7 VW 72   Optionsscheine  F 11 1845 Vetw 78 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 11.   28 11     F   1'Ar Liquide   158G                                                                                                                                   | 29. 11   28 11   28 11   28 11   28 11   28 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29 11   29    | 15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0 |
|                   | 7% dol. 804 1990 98 98.3 106.5 89.4 001.73 79.0 89.25 106.5 89.4 001.73 79.0 89.25 106.6 89.4 001.80 1 17.90 89.25 106.6 89.4 001.80 1 17.90 89.25 106.6 89.4 001.80 1 17.90 107.9 109.5 100.7 109.4 001.81 9.99 1 103.8 100.7 109.4 001.81 9.99 1 113.45 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 10                                                                                                       | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6% dgl. Pf 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonderinstitute  1 4 Office H m                                                                                                                                                                                                                              | 7 Combk. Int. Last. 83 77, 5 459 Dt. Bit. Rome, 77 349 Dt. Sit. Rome, 83 459 Depasta 83 454 Depasta 83 454 Depasta 83 455 Depa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.9 12.1  20 NA-S1, 25 23 23 24 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                 | 7% B.Dbi.79 B.; 1284 3 dyl. 25 S.2 265 1016 1016 1018 1019 101, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 102, 258 103, 258 104, 258 104, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 258 105, 25                                                                                                       | H 8% Herstong 70 85 101 38 101 38 30.6 83.6 95.4 cgl. 77 82 34.4 33.6 95.9 95.4 cgl. 77 82 36.7 38 37.6 26.4 38 32.6 107.38 95.4 cgl. 78 20.4 38 34.48 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48 95.6 95.4 96.7 76 401.72 87 95.1 96.2 84.4 72 84.1 72 84.1 72 84.1 72 84.1 72 84.1 72 84.1 72 84.1 72 84.1 72 84.1 72 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 88.2 84.1 84.1 84.1 84.1 84.1 84.1 84.1 84.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M Str. DG-Hypobic, Pf 21   115,80   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736   736    | 8 dgl. 76 100,18 100,186 7% dgl. 79 58,25 58,3 108,9 108 fm 510,186 100 100 5                                                                                                                                                                                | Options and then  7 % We want & and 109 7% det is no 76,75 3% Condit. Int. 75 m0 DM 110,86 77 m0 S 110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110,86 1110 | F Chespaler 118 119.5 D.C. Mantanama 128 - 72.5 F Chysler 72.5 F C                                                                                                                                 | All Regions showed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 9% dpl. 82.8.24 1/87 104.7 104.8 9% dpl. 82.8.25 3.67 103.8 103.95 9% dpl. 82.8.25 3.67 103.1 103.35 9% dpl. 82.8.25 4.67 103.1 103.25 102.9 8% dpl. 82.8.25 4.67 103.1 102.9 8% dpl. 82.8.30 3/67 104.3 104.5 9% dpl. 82.8.30 3/67 104.3 104.5 9% dpl. 82.8.30 3/67 104.3 104.5 9% dpl. 82.8.31 967 102.7 102.3 8% dpl. 82.8.32 1067 100.65 100.85 9% dpl. 82.8.32 1067 100.65 99.9 97% dpl. 82.8.35 1067 99.85 99.9 7% dpl. 82.8.35 1067 99.85 99.9 7% dpl. 82.8.35 1267 97.8 99.8 99.9 7% dpl. 82.8.35 1267 97.8 99.2 99.4 40.8.35 3.8 1268 95.4 88.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H 5% SchlH. 55 84 59,76 99,78<br>8 dgl. Gril 84 59,56 99,56<br>7% dgl. 72 87 98,99 98,5<br>84 dgl. 73 85 107 107,898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Br & Dt. Hyp. F-BR PI 41 167G 167G 8 6 cgl. K3 77 79G 72G 77G 6 6 cgl. K3 897 99.75G 169.75G 76G 77G 76G 77G 76G 77G 77G 77G 77G 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | industrieanleihen                                                                                                                                                                                                                                            | F 816 BASF 74   77.2   78.5<br>Bampi 79 BAS   1890<br>Wandelanieihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Deathers 9.7 (9.65 ) Diver Proteinsm 9.7 (9.65 ) Diver Deathers 1 (9.5 ) Diver Deathers 1 (9.5 ) Diver 1 (9.5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Murein   251   20,57   D Tokyo Pr     M. Hat. Susponed   128   129,98   D Tokyo St     D Rat. Westpringer   285   25,55   D Tokyo Pr     F MCC Carp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nc 2356 2350<br>maye 8. 6,2m0<br>4,8m8 4,56<br>4,16<br>mend 7,30 7,30<br>2100 2096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | TALL 85 C 56 EGG OC T 06 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D 7 Essent 72 85 50.89 1008 1008 M 6 Mitorian 84 84 68 68 92.60 8 74 doi: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 5 Dt. Planuthr, 97 M 718 718 8 dgl. Pf 55 77.59 77.59 6 dgl. Pf 162 786 786 786 786 786 8 dgl. Pf 162 786 8 dgl. Pf 162 8 dgl. | 7% Conf. Sum. 71 99.251 99.258 5<br>5 Dt. Taxano Bri 99.568 99.58<br>6 Belevino, 64 59.751 98.751                                                                                                                                                            | F & Buser 49 105,660 106,660 1776 1776 1776 1776 1776 1776 1776 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D Betom Ar Lines 16.5 15.1 200.5 F Buttma Kodek 200 200.5 F El Appliante 1906 168mD D Entante 1906 168mD D Estate 2200 2200 102.5 D Estate 100.0 102.5 102.5 D Estate 100.0 102.5 D Estate 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0                                                                                                                                 | F. Jangers Yorkes 1,77 1,2 F. Unico C. F. Higgors Station 7,47 7,47 D. Univoyal F. Higgors Yorkes 2,86 F. Unico C. F. Higgors Motor 86 F. US Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prode 181 181<br>47.5 47.5<br>191 191<br>79.5 79.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 7% doi. 535.30 608 96.0 07.28<br>7% doi. 535.40 608 97.66 08<br>8-dqi. 635.40 608 97.66 08<br>8-dqi. 635.41 608 60,35 00,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bankschuldverschreib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5% dpl. Pl 82 88.56 88.56 N 6 listyristyn, Pl 23 97.86 97.85 88.56 N 6 listyristyn, Pl 23 97.86 97.85 N 6 listyristyn, Pl 23 97.86 100.46 100.46 N 6 listyristyn, Pl 23 97.86 97.86 N 6 listyristyn, Pl 23 97.86 100.46 N 6 listyristyn, Pl 23 97.86 1 | 7% dgi. 71 99,250 99,25<br>4% farpon 59 18108 18108<br>6 Hoestst 64 99,5T 96,5T                                                                                                                                                                              | 2 = Plandhrida<br>0 = Restrumint Autom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Flet St. 4,96 8,05<br>D dol, Vz. 2,55 3,45<br>F. Frieder 0,08 0,06<br>D Rugus 300 2,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Manatha Shari 1,751 1,851 M Vani Rael<br>F Manatha - Innel 3,31 3,51 D Veri Stari<br>D ML Melanatha 45e00 43,8 D Verin A<br>F Manath Hydro 1776 1777 M Mg.L Barr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | is Bepl. 279 273,8<br>in 71,50 71,560<br>1427 1427<br>is 1420 1420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \(\frac{1}{\pi}\) | Buncies balan  4 ML 17- 75 Sept. 100, 160 100, 165 106, 172 106, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 8 Alig. Hypo. Pt 1 84 agi. Pt 5 868 agg 7 dgl. Pt 2 868 agg 87 dgl. Pt 104 89.78 9 dgl. Ft 104 107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49 1107.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F   BU   Scientific, P   40   100,36   100,36   100,36   100,36   100,36   100,36   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46   100,46    | 7% 691.71 998 99.1 87.7% Rauffact 71 998 99.1 89.1 7% Rauffact 71 99 99.1 99.1 7% doi. 71 99.2% 99.5 10.5                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Flance   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200                                                                                                                                     | H Dez Veschieren BB.B 87.6 F Warmer C F Develt Bc. 5.85 5.85 F Meller Far F Develt Bc. 5.85 5.85 F Meller Far F Develt Bc. 5.85 5.85 F Meller Far F Develt Bc. 5.85 5.85 M Western H V. Develt Bc. 5.85 M Western F Develt Bc. 5.85 M Western Bc. 5.85 M W Western Bc. 5.85 M W Western Bc. 5.85 M W Western Bc. 5.85  | Street, SI,1 81.5<br>Street, 76G 78G<br>190 102 102.1<br>Deep L. 129 123.3<br>Manage 10 10.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

84 % Anleihe

### LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN von 1983 (1993) -- Wortpapier-Kenn Nr. 189 553 --

#### VERKAUFSANGEBOT

#### -,000.000.000 MD

Von der Anleihe werden DM 600.000.000,- vom 30.11, bis 02.12.83 zum Kurs von 89 % börsenumssizsteuer-und spesenfrei von einem Bankenkonsortium unter Führung der Westdeutschen Landesbank Girozentreis zum Verkauf angeboten. Die weiteren DM 200.000.000,- stehen dem Land Nordrhein-Westfelen zu interven-

#### Ausstattung der Anleihe

, 44 (61)51

 $x_{\rm acc} B$ 

10

, in

1128

Die Anteine wird mit 61/4 % p. s. verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am 01.12., erstmals am 01, 12, 1984 failig.

DM 100,- oder ein Mehrfaches davon.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt 10 Jahre.

Die Anleihe wird am 01.12.1993 zum Nennwert zurückgezehlt. Die Anleihe ist weder durch den Anleiheschulcher noch durch die Anleihegläubiger

Die Anteihe ist nach § 1807 Abs. 1 Ziff. 2 BGB mündelsicher und nach § 54a Abs. 2

Ziff. 4 VAG deckungsstockfähig.

Die Anleihe ist nach § 19 Abs. T Ziff. 3d des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank komberdfähig. Die Anleine wird unverzüglich zum Handel und zur amtichen Notierung an allen deutschen Wertpepierbörsen eingeführt.

Die fälligen Zinsen und Rückzahlungsbeträge werden durch das depotführende kredit-institut gutgeschrieben. Die Verzinsung endet mit dem Ablauf des dem Fälligkeits-tag vorhergehenden Tages; das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB be-

Vor Verkaufsbeginn wird eine Sammelschuldbuchforderung im Gesamtbetrag der Anteihe für die Wertpapiersammelbank Nordrhein-Westfalen AG in das Schuldbuch des Landes Nordrhein-Westfalen eingetragen.
 Die Ausgabe von Teilschuldverschreibungen ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen (Wertrechtsanleihe). Die Erwerber erhalten einen Anteil an einem Sammeldepot in Höhe der gekauften Beträge bei der Wertpapiersammelbank über ein Kredninstitut.

Düsseldorf, Berlin, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Essen, Frankfurt/Main, Hannover, Köln, Mainz, München, Münster, im November 1983

WESTDEUTSCHE LANDESBANK GEROZENTRALE zugleich für die Sperkassen im Land Nordmein-Westfalen

BANK FOR GEMEINWIRTSCHAFT

DELBROCK & CO.

GENOESENSCHAFTSBANK

BANKHAUS HERMANN LAMPE

MORDDEUTSCHE LANDESBANK

TRINKAUS & BUNKHARDT

DG Bunk DEUTSCHE

SMONBANK

BERLINER HANDELS

DEUTSCHE BANK zugleich für DEUTSCHE BANK BERLIN DRESDNER BANK

zugleich für BANK FÖR HANDEL UND IMDUSTRIE Aktiengesellschaft MERCK, FINCK & CO.

LANDESBANK RHENLAND PFALZ SAL. OPPENHERM JR. & CIE. - GROZENTRALE -J. H. STEIN

WESTDEUTSCHE GENOSSEN-SCHAFTSZENTRALBANK oG zugleich für die Volksbanken Raiffeisenbanken im Land

COMMERCEANK Aktiengesellschaft zugleich für BERLINER COMMERCEANK DEUTSCHE GIROZENTRALE - DEUTSCHE KOMMUNALBANK -

HANDELS- UND PRIVATBANK

NATIONAL-BANK

THE ROYAL BANK OF CANADA

WESTFALENBANK Aktiengesellschaft



ZUR PRÜFUNG Schatzungen Gutachten
 Graduierungen

Druckereiauflösung Maschinen günstig abzug Telefoa 0 40 / 6 56 14 60.

Gebraucht-Computer Ac- and Verticul Beratung kostenlos

Alt-/Schrott-Computer zur Ersetz teilgewinnung laufend gesucht.
LARIB GMBH, Tel.: 0 57 41 / 80 10 Postf. 1240, 4990 Lübbecke 1





...werden Sie

#### Schwesternhelferin

imi Malteser-Hilfsdienst Kosteniose Ausbildung

durch alle Dienststellen im Bundesgebiet

Informations-Material: Maiteser-Hilfsdienst e.V. Hauptstr. 24 · 5000 Köln 50

# Der einzige Service dreimal pro Woche nach Colombo... mit einem Hauch von Paradies.

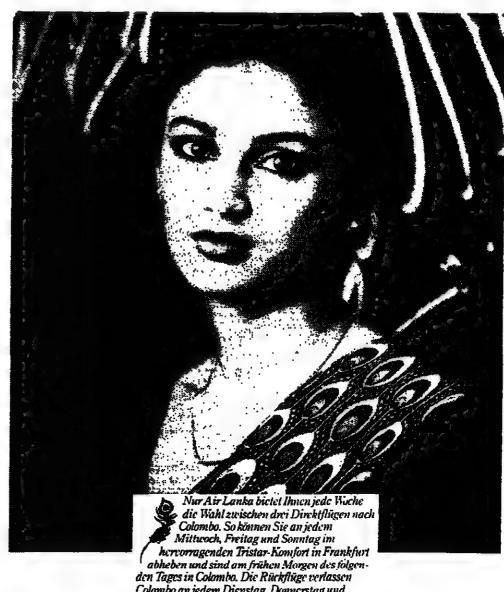

Colombo an jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag kurz vor Mitternacht mit Ankonst am nächsten Morgen in Frankfurt.

Und unterreegs erleben Sie den Service mit einer so sanften Wärme, wie sie nur von Menschen kommen kann, die im Paradies 24 Hause sind. AIRLANKA Ein Hanch von Paradies

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte un Ihr Reisebunouder ruben Sie sots an: Ardanka Bethmannstr. 58, 6000 Frankfurt Mann, Telejon 28 1395

# Bendzko

## Erwerbermodell Berlin

# Günstiger Preis: nur DM 2.200,-/m² Gesamtaufwand DM 180.510,- Gesamtaufwand für eine 82,05 m² große Wohnung!



KEIN EIGENKAPITAL:

Die Finanzierung erfolgt zu 100 %

KEINE VERMIETUNGSPROBLEME: Das Objekt ist voll vermietet. Der Erwerber erhält eine

Garantie einer monatlichen Kaltmiete von DM 7,-/m² für 6

VIELE STEUERVORTEILE:

Einkommensteuer (§ 7 b bzw. § 15 Berlinförderungsgesetz, Werbungskosten bis zu 23 % auf den Gesamtaufwand), evtl. Vermögen- und Erbschaftsteuervorteile.

HOHE SICHERHEIT:

Keine Gesellschaftsbeteiligung, sondern Einzeleigentum.

Jeder Eigentümer wird in einem eigenen Grundbuchblatt eingetragen. Er kann daher seine Eigentumswohnung jederzeit veräußern, vermieten, vererben oder auch beleihen. Zahlungen erfolgen über ein Notaranderkonto.

GUTE LAGE:

Im Herzen Berlins - in einer ruhigen Seitenstraße des Kurfürstendamms - zwischen Halensee und Lehniner Platz.

GEFRAGTE WOHNUNGSGRÖSSEN: 11/2-, 2-, 21/2- und 5-Zimmer-Eigentumswohnungen.

KEIN BAURISIKO:

Fertiggestellte und voll vermietete Eigentumswohnungen.

Unterlagen für Steuer- und Kapitalaniageberater liegen bereit.

Bitte senden Sie mir unverbindlich ausführliche Informationen über das Erwerbermodell Nähe Kurfürstendamm.

Bendzko & Co., Grundstückshandel GmbH · Kurfürstendamm 61 · 1000 Berlin 15 · Telefon (auch sonntags) 030/88 99-219 oder 030/88 99-252

Flitchlord Investments, ein erfahrener Partner! **Devisenansagedienst:** Montag, 10 Uhr - Freitag, 14 Uhr Automatischer Infoservice: Freitag, 14.30 Uhr - Montag, 9.30 Uhr

Tel. 0 30 / 8 82 61 32

Rourisentatives Landbaus in Winson/Hambury

reetgedeckt, an idyll. See gelegen, Grundstück 1100 m², mit altem Baumbestand, Wolmfläche 240 m², davon 30 m² Wohn-Æßbereich, exkl. Ausführung, mit Einbaukliche u. Einbauschränken, Bäder und

GbR Liesegang/Hüskes, Harnischstraße 4948 Grevenbruich 1, Tul. 9 21 81 / 59 65

Kauforels DM 950 000.-.

Die feinste Adresse der Bundeshauptstadt: Bonn-Bad Godesberg, Fasanenstraße 23



Hier entstehen auf einem ca. 4500 m² großen Parkgrundstück:

- 14 luxuriöse Eigentumswohnungen - in alierbester Villenlage, direkt am Rhein
- mit exklusiver innen- und Außenarchitektur
- alle Wohnungen mit unverbaubarem Rheinblick
   Wohnungsgrößen von 64–126 m²
- Beispiel: Wohnung mit 87,15 m<sup>2</sup> zuzüglich Tiefgaragenplatz

26 970,00 DM 461 412,75 DM

ipegé Christian-Gau-Str. 5, 5000 Köln 41, Tel. 02 21 / 49 50 21-22

Wir verkaufen in

Randa/Zermatt

schön ausgebaute und doch preisgünstige-Ferienwohnungen

und Studios STATE HITELETTE En DERHARDS III 

21/2-Zi.-Wohnungen ab sfr 165 000.-**Studios** ab sfr 65 000,-

NWS-IMMOBILIEN INTERNATIONAL

CH-3088 Bem Tel. (00 41) 31 25 74 74

### Bayer. Wald, Nähe Nationalpark

Drei 2-Familien-Häuser, Bj. 1938, mit jew. 2 abgeschlossenen Wohnungen, 150 m² Wfl. und ca. 1000 m² Gartenfläche in Klingenbrunn/Bhf., Ldkrs. Freyung-Grafenau zu verkau-

Zuschriften erbeten an das Bundesvermögensamt Passau, Neuburger Str. 12, 8390 Passau.

#### Baden-Baden

Im historischen Villenviertel oberhalb Kurhaus und Theater haben Sie heute noch die seltene Gelegenheit, eine vorzügliche Eigentumswoh-nung in solider handwerklicher Bauweise und eleganter Ausstattung zu

Außerdem sparen Sie im Ersterwerbermodell Steuern und sichern den Wort Hires Geldes:

Z. B. beträgt bei einer Wohnfl. von 90,40 m² der Kaufpreis erforderl Eigenkapital 10%= Fremdkapital zu 5,25% Zins, Auszahlung 91,5%, 3 Jahre fest. Einkommensteuerersparnis bei Vermietung in 8 Jahren bis

DM 162 997,-

Bitte informieren Sie sich vollständig informieren Sie sich jetzt! Apartbau Baurage- und
Baden-Baden

Apartbau Baurage- und
Behreungsenternehmer
7570 Baden-Baden
Marie-Viktoria-Straße 3
Talefon (8 72 21) 2 44 64

### Tauplitz (Stelermark) Nabe Thermalbad Mitterndorf ideales Ski- u. Wandergebist, Priincales Str. - I. Wandergeoist, Pri-vatverkauf von 2 Eigentumswoh-nungen, 3 ZKB, 74 m², Bj. 67, Olzhg., Ww. zentr., voll möbliert, Sonnen-balkon, gepfl. kl. Wohnanlage, Gara-ge, Einstellplatz, Kaufpreis VB. PA 5606, Anzeigenagentur Petermann, Bundesellee 91, 1000 Berlin 41

Einmulige Gelegenheit: Im Herzen der Zentralschweiz am Fuße der Berge, umstände-halber zu verkaufen

luxuriöse Villa (14 Wohneinheiten, ca. 3400 m³), u. e. mit Hallenschwimmbed  $(8 \times 4)$ .

Nähere Auskunft erteilt Ihner gerne
WASAG Immobilien und
Treuhand AG, Schmiedgasse 70
CH - 6472 Erstfeld

STADTSCHLOSS i. bayer. Kleinstadt, beste Bausub-stanz, Netto-Wfl. 1260 m², Schloß-schenke, 350 m² + Nebengeb. + Gar-ten DM 650 000, - von Privat. Loschr. erb. unter X 2607 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

sucht AGENTEN, um eine einmalige Anlagemöglichkeit, in erstklassigen Agrariand annubieten mit angerge wöhnlich hobern Mittel- und langristi-

HORIZONS 2000

ermingerecht abgeschlossen. Minde-teinlage 5 12 500. Material steht in inglisch, Französisch, Deutsch oder 24, Av. Mon Repos 1905 Lansanne, Schweiz Tel. (21) 22:35 12, Telex: 25 185

50 m², mit Geszentr.-Hzg., ver-kehrsgünstige Lage in Stuttgart-West, im Nov. zu verk., beziehbar im

Interessenten werden sich an G. Hilmavit, Postfach 27 16, I Statigart 1, Tel. 87 11 / 22 51 24 Baden-Baden

objekt, 2-Zi-Whg, 94 m², chte, gediegene Luxus-tg, Markeneinbauküche, erhalb Casino und Kurpark. Be sichtigung nach Absprache. ihmkorffstr. 1 3000 Hannover

#### **Wochenendhaus** am Harz

Wo.-Zi., 2 Schlafzi., Kü., Duwo.-cl., 2 senatzi, ku., l/n-sche/WC, Abst.-Raum, un-terfest, möbliert, auf Erb-baugrdst., sofort beziehbar, DM 89 500,-Telefon 8 51 36 / 8 27 01 oder 0 66 41 / 80 21

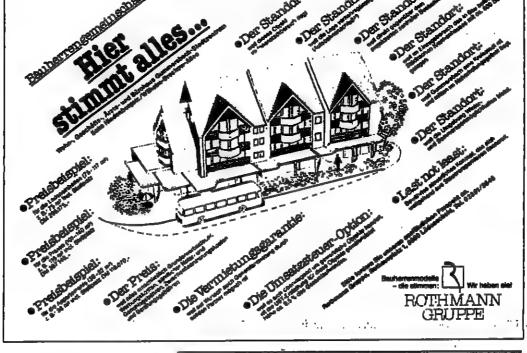

#### Elamalig!

km v. Göttingen (Nähe Waldr.), Wohnfl. 189 m., Grdst. 7828 m., 2 Grg., Kamin, Sauna, Kellerb., Schießst., eign. Wasservers., Eundezw., gr. Terrasse m. Pool, Zentralhzg., Weink., hux. Bad, rust. E-Küche, Obstolig., an Maistbletend. v. Privat z. verk. Tel. 0 61 93/3 26 73, 18 Uhr

Ingrid Valide 150/0 Vermitiges at 150/0 p.a. Inschriften unter 5 4241 m. WELT-Verlag, Foerfach 180064, 4366 Erse

reich v. München, ca. 100 m² gr. Die Möglichkeit zur Einrichtung eines Büros sollte gegeben sein. Tausche oder verk. (Kapitalaus-gleich) ETW i. Zentrallage v. Winkompl. einger. Zuschriften u. M 2576 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

#### (dawa:id) (e) jank(e) biaiak

#### Pflegeheim (Altersheim)

cs. 25 km von Wien entfernt, in einem komplett und stillgerecht adaptierten Schloß gelegen, Fassungsvermögen cs. 60 Betten, inmit-ten eines von altem Baumbestand geprägten Schloßparkes zu ver-kzufen. Verhandkungsbasis DM 3 333 333..., Teilfinanzierung möglich. Unter "keine Provision" as Firma Anneaces-Mescille, A-1811 Wies, Scholassiz. 19.

#### Bürogebäude und Lagerhallen Düsseldorf-Flingern

Modernes, freistehendes Bürogebäude mit ca. 300 m² Nutzflä-che kurzfristig zu vermieten. Neuzeitliche Einrichtungen können übernommen werden.

Ferner zu vermieten auf gleichem Gelände Lagerhallen mit ca. 850, 1500 und 3000 m². Gleisanschluß und Krananlage vorhanden. Ausreichende Parkmöglichkeiten. Anfragen unter N 2555 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

### **Das Thema** am 1. Dezember '83



Männern V und Frauen, die sie "dennoch!" machen wollen. Und wenn man in die Hochschulen hineinhorcht, dann kann man vernehmen, was noch vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen wäre; Die Fachund Führungskräfte von morgen sind "bei der Sache", es wird gearbeitet.

Und das macht Hoffnung. Denn wovon schon kann eine hochtech-nische Volkswirtschaft leben, wenn nicht von jenen, die morgen das Ruder in die Hand nehmen, motiviert und sachlich kompetent.

Deshalb: "Karriere '84"! Die WELT-Dokumentation soll jedem Mut machen, die Stühle zu erobern, auf denen zur Zeit noch Unsicherheit, wenn nicht gar Unlust Platz genommen haben. Wir wissen es doch: Baissen lassen Seelen verkümmern, die an Erfolg gewöhnt waren. Doch Zeiten der Herausforderung sind Jungbrunnen für jene, die anpacken und aufbauen und erobern wollen. Alle reden von der "Wende". Wir auch. Sie hat exakt dort einzusetzen, wo neue Kräfte bereit sind, in die Hände zu spucken. Darum "Karriere '84".

Kaufen Sie sich diese Ausgabe der WELT. Oder beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie täglich weltweit orientiert und versäumen keine der vielen interessanten Sonderveröffentlichungen dieser Zeitung.

Probelieferung kostenlos. Anruf genügt: (040) 347 47 17

DIE WELT

An DIE WELF Vertrett Postfalt 31 M 30 attending to 👼 Gastleser-Coupon Bitte schicken Sie mir die WELT zwa Wochen kostenios und unverbindlich zur Probe.

PLZ/On.

Produktions- und Lagerhalie

sowie dreigeschossiges

Sechstamilienhaus mit angebautem eingeschossigem

Bürohaus

in 4618 Kamen, Edisonstraße 1, in der Zwa Baujahr: 1972/1974

Grundstück: 5716 m2 Wohnfläche: 617 m gewerbl. Nutzfläche: 2087 m² umbauter Raum: Wohnhaus rd. 2897 m

Bürohaus rd. 1210 m3 Verkehrswert: insges. DM 2 325 000.-Gute Verkehrsanbindung durch Bundesstraße und Bundesautobahn. Versteigerungstermin beim Amtsgericht in Kamen,

Poststr. 1, am 15. Desember 1983, 18.39 Uhr. Anfragen an erstrangige Hypothekenbank ab 28. 11. 1983 von 9.00 bis 16.00 Uhr unter Köln 02 21 / 57 21-4 62

#### AUSLIEFERUNGSLAGER

In hervorragendem Zustand mit Büroräumen und guten Vertig möglichkeiten (überdachte Laderampa), mit Verkehrei Kreisverkehr in zentraler Lage im Raum Essen zu

vermieten Grundstücksgröße: 2500 m², Nutzfläche: 1100 m². Mietpreisvorstellung: DM 6,-/m² (Lagerliäche) bzw. DM 7,-/m²

Richten Sie Ihre Anfrage bitte an die: GBV Gesellschaft für Betriebeberatung und -vermittlung m Schillingerotter Weg 4, 5000 Köln 51, Tel. Q2 21 / 38 31 20

#### **Apothekenräyme**

NRW, m. Whg., große Arztpraxis Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 können Sie Ihre Anzeige über

### DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSGHLAND

Herauspher:
Auni Springer, Martine Walden
Berlin
Chefredakteure: Wilfried Hartz-Echenrode, Dr. Herbert Kremp
Stelly. Chefredekteure: Pater Gillies, Bruno
Waltert, Dr. Göntor Zehm

rg-Ausgabe: Diethart Goos Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Priedz: W. Heering, Heinz Kinge-Löhke, Jens-Martin Liddelce (WELT-Report), Bonn; Houst Hillesheim, Hamburg

Friedt. W. Heering, Heinz Kinge-Löbba, Jens-Martin Löddeler (WELT-Report), Bonz, Houst Hillenbeim, Hamburg Verantwortsch für Seite 1, politische Nachschland: Gernot Fachus, Deutschland: Nonbert Koch, Rödiger v. Weinwurk; (stellte.); Internationale Politic Munfred Neuber; Ausland: Jürgen Liminal; Marta Weidenbiller (stellte.); Seite 3: Burchard Müller, Dr. Hamfred Roweid (stellte.); Meinungen: Rome von Loewanstem (verantw.). Houst Steln; Bundeswehr: Rödiger Moniac; Bundeswehr: Rödiger Moniac; Bundeswehr: Rödiger Moniac; Bundeswehr: Rüdiger Moniac; Bundeswehr: Waler Gediger Weinstellt. Gabertschicker: Waler Gediger Weinstellt. Gabertschicker: Waler Gediger Weinstellt. Gabertschicker: Waler Gediger Weil-Wall. des Bundenn, Geld und Kredit: Caus Dertinger: Feullicion: Dr. Feter Dilthur, Reinhard Beuth (stellte.), Dr. Heilmut Jason'ich (stellte.); Pernschen Dr. Brighte Rieher, Wissenschaft und Technik: Dr. Dieter Thietbach; Sport: Frank-Quednan; Aus aller Weit: Urheh Bieger, Kmut Teske (stellte.); Bermann Brigt Cremers-Schlemann (stellte.); Riehe-Weill. und Anto-Weil.\* Heines Heiner Mirch Leserheier Hench Ohnesorge; Dakumentation: Reinhard Berger; Graffic Weitere leitender Bedakteure: Dr. Lao Fischer Fernander Leserheier Hench Ohnesorge; Dakumentation: Reinhard Berger; Graffic Weitere leitender Bedakteure: Dr. Lao Fischer Leserheier Redakteure: Dr. Lao Fischer Redakteure: Dr. Lao Fischer

Fotoredaktion: Bettina Rathie Schlußredaktion: Armin Reck

recastion: Armin new afredaktion: Man-our Karrespondenten-Redaktion: Man-i Schell (Leiter), Heinz Heck (ptally), I Schell (Leiter), Heinz Heck, Ham-burd Ritschke, Fe-Günther Bading, Stefan G. Heyd. Jürgen Mahmbe, Dr. Eberberd Nin ter Philipps, Gisela Bainers

Birwell
Deutschland-Korrespondenten Benitz,
Bans-Bädiger Karutz, Klaus Geitel, Peter
Weerts; Dämeldorf Dr. Wien Bertyn, Joschim Gehledf, Harstel Possy, Frankfurt;
Dr. Denkwart Gurstsch (augleich Korrespondent für Städtebser/Architektur), ingeAcham, Joseims Weben; Riemburg-Berbert;
Schötte, Jan Brech, Kläre Warnacke MA;
Rannover; Bemint Schwickiet: Christoph Graf Schwerin
von Schwanenfeld (Politik; Hannover; Bemint Schwidt (Witvethrit); München: Peter
Schmals, Dankward Seitz, Stutigart: KlugBia Kiu, Werner Neimel
Chefkorrespondent

Austander Seitzel: Wilhelm Hadler; London: Fritz Wirth, Wilhelm Fürler; Mon-leau: Friedrich H. Neumann; Parir Anquet Graf Ragenock, Joschim Schnardt, Rom: Priedrich Meichmer; Stockholm: Rofter Gatermann; Washington; Thomas L. Kiellin-ger, Horst-Alexander Siehert

Germann, watensgoof: Hoomas L. Kiennger, Horst-Alexahder Slebert
Analanda-Karrespondenten WELUSAD:
Abben: E. A. Antonanors, Befrur: Peter M.
Hanine; Begoth: Prof. Dr. Ginner Friedlinder; Brüssel: Cay Graf v. Brochdorff-Ablefield, Bedo Bading, Jetrushem: Ephralm Lahaw, Beinz Schewe: London: Helmat Voss,
Christian Ferber, Chuo Geissmar, Slagdried
Halm, Peter Michalad, Joachin Zwikirsch;
Loe Angeles: Karl-Hein: Knibowid; Madrid: Rolf Götts, Madland: Dr. Günfler Depas, Dr. Monlin von Zibrevits-Lonnon; Mexico City: Wenter Thomas; New York: Alfred von Krussenstienr, Citia Baster, Ernet
Haubrock, Hams-Jürgen Sittles, Wolfgang
Will; Paris: Heitz WenterRolf Hein Wolfer,
Krifter, Joachin Leibel: Rour Ann Teetlext Teider Dr. Fred de La Trobe, Edwin
Karmiok; Washington: Dietrich Schnit; Zhricht Pierre Rothnehdd.

Zentrahedaktion: 8300 Bonn 2, G Alber 90, Tel. (02 30) 30 41, Telepr 8 50 714

1000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straffe 1, Tel. (6 40) 47 17, Telex Redshtion and Ver-trieb 2 170 910. Anneigen: Pairs 3 46 3 47 43 88, Telex 2 27 081 777

3000 Hannover 1, Lenge Leube 2, Tel. (66 11) 1 79 11, Telex 9 22 819 Annelger: Tel. (05 11) 6 40 00 90 Telex 92 30 106

4000 Düsseldorf Gref-Adolf-Pars 11, Tel. (02 11) 37 30 62/44, Anzalgen: Tel. (82 11) 37 50 61, Telex S 567 786.

9000 Frankfurt (Main), Westendriza (06 11) 71 73 11; Tellor 4 12 449 American Tel. (06 11) 77 90 11 - 12 Telex 4 185 525 7000 Statigart, Refebblishetz 200, Tel. 101 IU II II, Tuber 7 II 800 Anzelgen: Tel. (97 11) 7 54 58 71

\$050 Milneben 40, Schellingstrafie 28-42, Tel. (0 69) 2 38 12 01, Tolox 5 27 2 12 American Tel. (0 55) 2 56 50 38 / 56 Telex 5 23 536

Monatashumement but Zustelbung thirth die Post oder durch Träger DM 25.08 ets-schließth 7 % Mohrweristeuer. Ausjands-abonnament DM 25, einschließten Porte. Der Preis des Leitpostabennements wird auf Anfrage rafigsbellt. Die Abonnements-nebühren and in men der

Unlin

Se Shi £ ....

dia"

Region :

GS 05 E. C. E.  $\hat{\mathbf{z}}_{i\in \mathbb{N}_{+,-}}$ 2 1 2

Birse, der Reenner Wertpagierdens, der Rheinisch-Wentlindens Biese im Diesel-dert, der Franklurier Wertpagierbirse, der Hamsenischen Wertpagierbirse, der Hamsenischen Geben Birse im Hamsenis, der Medersichenbeham Birse im Hamsenis, der Sayerischen Biese, Minchen, und der Beden-Wirtsembersiehen Weitschaftlich

#### 3erlin Psychosen des Herrn F.

Nca. - Wilhelm Furtwängler litt sein ganzes Leben darunter, daß die Welt ihn mur als Dirigenten, nicht aber als Komponisten feierte. Fast 30 Jahre nach seinem Tode hat jetzt der Komponist F. einen kleinen Triumph friem können, freilich nur über einen Rivalen, der nie existiert

Anlaß bot ein Scherz. Die Musikredakteure des Hessischen Rundfunks hatten ihn sich aus Anlaß des 50. Todestages des Komponisten Otto Jägermeiter am 22. November susgedacht. An diesem Tag sollte Jägermeiers Sinfonische Dichtung Psychosen gesendet werden, so stand es - wenngleich mit dem falschen Namen "Jägermeister" – wenigstens in den Programmzeit-

in fair Steuer und

berater liegen bei

The second state of the second se

nilienhous

1. 1. 1. 1. 1. 1.

 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{$ 

The Lagrangian

1.00

100 miles 1715 1913.

1. 1. 1. 1. Part 1

the man

JNGSLAGE

Committee Control (Spin)

1 -5 TA 6225 -

करून देवसार्थ्य

المريد المريد المريد المريد المريد

A STATE OF THE STA

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

- war 182894

A Charles

noton

THE RESIDENCE

shaus

Nur. Dieser Jägermeier hat nie gelebt. Er ist eine Jux-Figur-wie in der Diplomatie der legendäre Lega-tionsrat Edmund Dräcker oder im Sport der sagenumwobene Professor Arne Leibusch, deren von Journalisten erfundene Erlebnisse und Leistungen zum meist diebischen Vergnügen aller Eingeweihten in regelmäßigen Abständen durch die Zeitungen geistern.

Jägermeier hat seinen beiden nichtmusikalischen Konkurrenten noch etwas voraus. Er steht sogar in Hugo Riemanns Großem Musiklexikon. Der Ergänzungsband verzeichnet unter dem Namen Otto Jägermeier einen abenteuerlichen Lebenslauf (lange Jahre in Madagaskar) und Tondichtungen mit Namen wie Die Titanenschlacht" oder \_Im Urwald\*.

Natürlich konnte der Hessische Rundfunk, da es den Komponisten J. nie gegeben hat, auch seine "Psychosen" nicht senden. Zunächst entschuldigte sich die Ansagerin: Das Band sei plötzlich verschwunden. Später "fand" man es wieder, aber die Sendezeit erlaubte nur noch das Abspielen weniger Takte: Es war ein Ausschnitt aus einer Sinfonie von Furtwängler.

Aber damı geschah etwas, womit die Scherzbolde im Funkhaus nicht gerechnet hatten. Ein Hörer rief an. Nicht etwa, um sich über den Ulk mit Otto Jägermeier zu beschweren. Nein, er hatte lediglich an den wenigen Takten den Komponisten Wilhelm Furtwängler erkannt. Es lohnt sich eben doch, wirklich gelebt und komponiert zu haben.

Platte: Weihnachtsjazz

### Einfühlsame Singers

Es gibt Melodien und Lieder/die Ebestimmte Rhythmen betreun/ sie schlagen dem Inneres nieder/ und du liegst am Boden bis neun." Gottfried Benns Worte, auf den Jazz gemünzt, nehmen im Falle der amerikanischen Gesangsgruppe "Singers Unlimited" geradezu faszinierende Gestalt an Dieses New Yorker Vokalensemble mit seiner unfehlbaren Intonation, unglaublichen Perfektion und stimmlichen Intensität läßt die. Zuhörer vom ersten Takt an die berühmte Gänsehaut, das wohlige "Kribbeln" verspüren, das sich bei schönen Harmoniewendungen und lazzmusikalischer Spannung einzustellen pflegt. Selbst in unserer Zeit der leichtfertig und vorschnell vergebenen Superlative steht wohl fest: "The Singers Unlimited" sind das beste Gesangsquartett der Welt.

liegt die wohl beeindruckendste, anrührendste und zugleich fröhlichste LP der vier Vokal-Solisten in den Schaufenstern: "Christmas" (MPS 0068 105). Wie die betörende Bonnie Herman und ihre Kollegen Gene Puerling, Len Bressler und Don Shelton hier aus bekannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern neue, bisher unerhörte musikalische Kunstwerke gestalten, wie sie - unnachahmlich swingend und herzlich, ohne sentimental zu sein – "Silent night", "Jesu parvule" und "Have yourself a merry little Christmas" singen: das findet in der Musikszene nicht seinesgleichen.

Rechtzeitig zum Weihnschtsfest

Die vier Top-Vokalisten besitzen allesamt das absolute Gehör: Nur so ist diese Gesangskunst mit ihren alleffeinsten Schwingungen zu erklären Gene Puerling, der Sound-Tüftler, steuerte zwei besonders einfühlsame Arrangements bei: "It came upon a midnight" und "Silent night". Sechs Lieder sind Originalkompositionen des jungverstorbenen Jazztrompeters Alfred S. Burt; die Texte hierzu stammen von Burts Vater Bates. Insgesamt eine stimmungsvolle weihnachtliche Schlittenfahrt durch die Gefilde des modernen Jazzgesangs! In all diese Songs kann man bineinversinken wie in ein warmes Bad. Doch bietet die Platte - neben dem reinen Hörvergnügen – noch manch lehrreiches Kapitel zur Vokal-Musik von heute: Chor-Sänger, Dirigenten und überhaupt alle Freunde moderner Chorklänge können hier interessante Studien treiben. Eine solch jazzmusikalische Bewußtseinerweiterung dürfte sich in jedem Palle lohnen.

KLAUS BERGER

Paris: Uraufführung von Messiaens "Franziskus"

### Ein Oberammergau der Neuen Musik

Rolf Liebermann und der liebe Gott haben Olivier Messiaen, der am 10. Dezember 75 wird, vor acht Jahren zu seiner ersten Oper inspiriert: den "Franziskanischen Szenen" in drei Akten und acht Bildern um Leben und Tod des heiligen Franz von Assisi. Beide sind also nicht ganz schuldlos am grandiosen, fast sechsstundigen frommen Debakel der Uraufführung jetzt in der Pariser Oper: einem Oberammergau sozusagen der Neuen Musik, das aus vollen Backen schier unermüdlich die Wundertaten des Heiligen rühmt.

Messiaens "Heiliger Franz von Assisi" (so, kurz und schlicht, der Titel des Werkes) übersetzt gewisserma-Ben Poulencs "Dialog der Karmeliterinnen" ins Franziskanische und gleichzeitig ins ganz unfranziskanisch Kolossale. Eine Kettenreaktion künstlerischer Irrtümer kommt damit in Gang, von Messiaen ebenso andacht- wie liebevoll ausgelöst.

Dabei war es natürlich kein Irrtum, den anfangs eher widerstrebenden Komponisten davon zu überzeugen, für die Bühne zu schreiben. Allein schon das siebte Bild, das der Stigmatisation, beweist zur Genüge Messiaens musikalische Macht über die Szenen. Dünnlippig frömmelnd je-denfalls wird seine Musik nie. Sie rühmt schallend den Herrn und seinen Heiligen, mit schmetternder Inbrunst, mit den Entladungen eines riesigen instrumentalen wie vokalen Apparates, die Seiji Ozawa mit seinen zierlichen Händen unerbittlich entfacht und gleichzeitig kontrolliert. Er wird der Triumphator des langen Abends, an dem sich freilich Chor und Orchester der Opéra auf imponierender Höhe zeigen. Ihr Einsatz für Messiaen kennt keine Grenzen, und er erspielte dem ehrwürdigen Komponisten und seinem Werk am Ende den verdienten Hochschtungsjubel

In Messiaens Oper um den heiligen Franz steckt ein Oratorium, das will heraus. Es versteckt sich nur, ganz unfranziskanisch kokett, hinter den von Giotto inspirierten Kulissen, die Giuseppe Crisolini-Malatesta unaufdringlich entwarf, und läßt sich von Sandro Sequis inszenatorischem Friedenswillen vorsichtig auf der Bühne spazierenführen. Das ge-schieht auf recht herkömmliche Weise. Aber Sequi hat auch (anders als die meisten seiner inszenatorisch draufgängerischen Kollegen) einen einspruchsfähigen Komponisten zur Seite, der natürlich selbst noch als Patriarch auf Debütantenart alles besser welß, sich jeder Kürzung sei-



Versteckt sich binter Giotto-Kulis-"Franziskos"-Oper Premiere hatte FOTO: LOCHON/STUDIO Y

nes Werkes strikt widersetzte und selbst noch vorschrieb, wie die franziskanischen Kutten zu gürten seien.

Messiaen hat klar erkannt, was seiner gläubigen Kunst von jeher im Wege stand: der Unglaube seiner Hörerschaft. Darüber hinaus aber hatte der begeisterte Ornithologe Messiaen, ein musikalischer Enzyklopädist der Vogelrufe aus aller Welt, immerfort über die Ignoranz eines Publikums zu klagen, das von Jahr zu Jahr Amsel, Drossel, Fink und Star in Messiaens instrumentalen Transkriptionen immer weniger auseinanderzuhalten verstand - von den Exoten in der gefiederten Schar ganz zu

Bei Messiaen predigen gewissermaßen die Vögel durchgehend dem Heiligen Franz. Das Umgekehrte ist nur in einer einzigen Szene der Fall. Die aber spielt für sich allein weltverloren gleich eine volle Stunde. Außer dem herkömmlichen musikalischthematischen Material sind allen neun Rollen des Werkes (sechs von ihnen sind die franziskanischen Klosterbrüder) Vogelrufe zugesellt, die sich auf dem Höhepunkt der musikalischen Durchführung, dem Bild der Vogelpredigt, zum Konzert einer riesigen Zwitschermaschine verdichten. In ihm entlädt sich Messiaens Kunstfertigkeit in der Kompression des rhythmisch Divergierenden bei gleichzeitig höchstentwickelter Vielfarbigkeit des Klanges noch einmal auf staunenerregende Weise. Messiaens kompositorische Handschrift hat hörbar auch im Alter nichts an Originalität und unverwechselbarem Kigenwillen verloren.

Das Gedicht zu seinen frommen Szenen, die nichts als "das Fortschreiten der Gnade in der Seele des heiligen Franz" aufzeigen wollen, hat Messiaen sich aus den Schriften des Heiligen und aus der Heiligen Schrift gewonnen. Seine Sprache trägt sich in einem Arioso vor, dem die Verständlichkeit jedes Wortes erstes und höchstes Gebot ist. Das ffihrt dazu daß das Orchester in seiner unerhörten Farbigkeit meist nur in die Atempausen des Singens hineinexplodiert: Einwürfe von schroffer Prägnanz, die gar nicht erst versuchen das gesungene Wort instrumental in sich aufzusaugen, sondern vor der Heiligkeit jedes einzelnen Buchstabens von vornherein kapitulieren. Wort und Ton gehen sich eher aus dem Wege, statt in musikalisch glom, notfalls auch unverständlichem Rühmen zueinanderzufinden. Der Singpredigt auf der Bühne ant wortet aus dem Saal responsorienhaft die Orchestergemeinde.

Die ist riesig. Sie hat im Orchester graben zur Hälfte nur Platz Links und rechts vor dem Bühnenportal stapeln sich Holz- und Blechbläser drei "Ondes Martenot", Xylophon, Kylorimba, Marimba, Glockenspiel und Vibraphon bis in die Ranglogen hinein. Die Streicher im Graben kommen dagegen nicht auf. Man bekommt akustisch den fatal falschen Kindruck eines Oratoriums für Bläser und Perkussion.

Dennoch - die Seele des Werkes bläst ihm ein Sänger ein: José van Dam ist der heilige Franz und singt Ihn mit wahrhaft benedeiender Stimme. Als Engel schreitet Christiane Eda-Pierre singend durch die Verkündigungsszenen Kenneth Riegel ist ausdrucksstark der wundersam geheilte Lepröse. Das franziskanische Scherenwunder freilich, aus dem frommen musikalischen Wucherwerk weiterwirkenden Teile herauszuschneiden, blieb in Paris einstweilen noch aus.

KLAUS GEITEL

Queue als Schwert: K. Kinos "Karambolage"

### Mit tanzender Kamera

Für Frauen war in den rauchge-schwängerten Spielhallen kein Platz, als Paul Newman 1961 in "Haie der Großstadt" gegen die besten Pool-Billardspieler antrat. Auch heute, so erzählt uns die junge öster-reichische Regisseurin Kitty Kino in ihrem Film "Karambolage", verteidigen die Männer den grünen Tisch so entschlossen, als sei er der Heilige Gral. Doch sie müssen mit stärkerer Gegenwehr rechnen.

Zufällig gerät Judit (Marie Colbin), eine Kunstgeschichtlerin, die recht histlos an ihrer Doktorarbeit werkelt. in eine vergammelte Jugendkneipe, wo ihr ein sanfter Rocker das kleine Einmaleins des Billards beibringt. Und da sich Judits Lebensgefährten entweder als traurige Clowns oder als gewalttätige Feiglinge entpuppen, kehrt sie den eitlen Gesellschaftsspielen der Kunstschickeria den Rücken. Wie eine Besessene beginnt sie im Billard zu trainieren, um besser zu sein als alle anderen.

Über weite Strecken des Films macht Kitty Kino ihrem Namen eindrucksvoll Ehre. Da tanzt die Kamera in tristen Hinterzimmern den Blues, da wird eine Auktion dank suggestiver Schnitte zum Krimi. Dann, wenn die Regisseurin kleinen Gesten mehr vertraut als großen Worten, gelingen ihr Szenen, die in ihrer lakonischen

Präzision an Meisterwerke aus Hollywoods "Schwarzer Serie" erinnern Doch leider kann sie sich nie recht entscheiden, ob sie ihre Heldin nun zur Königin der Nacht stilisieren oder als Galionsfigur der Frauenbewegung durch Wiener Bars schicken Wenn tattrige Männer dann gar mit

Hilfe der Staatsgewalt "ihr" Spiel vor der mutigen Amazone retten wollen, kippt der Film in eine grobgewirkte Farce um. Plötzlich scheint Judit statt des Queues ein flammendes Schwert in der Hand zu halten und zum blinden Rundumschlag gegen das "starke" Geschlecht auszuholen. Daß Kitty Kinos Film trotzdem

nicht vollends zum Emanzipations-Pamphlet verflacht, liegt nicht nur am zerschlissenen Charme phischiger Schauplätze oder an einer intelligent eingesetzten Rückblendentechnik. Vielmehr unterläuft Hauptdarstellerin Marie Colbin die Schwächen der allzu plakativen Geschichte. Sie ist kühle Spielerin und fiebrige Geliebte, ist stark und verletzlich, trotzig und traurig. Eine Frau, die manchmal zusammenbricht und dennoch nie aufgibt. Und die auf all die Phrasen im Drehbuch von Kitty Kino und Reinhard Meirer leicht hätte verzichten können.

HARTMUND WILMES



Multimedia-Spektakel: Berliner Schaubühne zeigt Monks "The Games"

### Der Zuschauer ist ein Kriechtier

A nspruchsvoller und verschmock-ter ward wohl selten ein theatralischer Schlag direkt ins flache Wasser gelandet. Das Publikum in der Berliner Schaubühne muß wieder auf der Erde hocken. Die bequemen Sitze sind aus der teuren, neuen Schaubühne strafweise und qualerisch entfernt. Der Zuschauer als Kriechtier. Gelobt wird an dieser Stelle, was im Theater hart macht.

Wer das Programmheft für diese kuriose Veranstaltung kauft, bleibt uninformiert. Menschengesichter aller Art und Rassen sind abgebildet. Das hilft nicht weiter. Man liest in sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und auch Japanisch) Namen Unbekannter. Eine Art polyglotter Totenliste. Man wird immerhin unterrichtet, daß Frau Meredith Monk, die Veranstalterin dieses undurchschaubaren

Abends, eine in Amerika hochgeachtete Multimedia-Spezialistin und Musikerin ist. Die Auflistung ihrer Preise nimmt eine halbe Programmseite ein. Ping Chong, der ihr assistiert, ist ebenfalls ein hochgeschteter Preisträger, Filmemacher, Regisseur und Medienmischer. Es kann losgehen. "The Games"

(Erinnerung an heute). Die Spieler ziehen auf wie Matadore, g eleitet vor einem "gamemaster", Gerd Warneling. Sie kommen mit pathetischen Schritten einher. Sie tragen schwarze Fahnen mit sich, wirbeln die in der Luft, kreisen umeinander, treiben

pressionismus wie ein neuer Sturm und Drang zur Entfaltung kam, hat

der Süden, mit München als Vorort,

die Verbindungen der Malerei mit den mannigfaltigen Überlieferungen

und dem klassischen Erbe nie abrei-

Ben lassen. Eine kräftige Welle des

expressionistischen Stroms erreichte

freilich auch München. Dafür stan-

den Namen wie Marc, Weißgerber,

Achmann, Unold und Hans Gött. Zu-

gleich aber brach sie sich hier. Auf

das gedanklich-abstrakte Element

hat man sich fast gar nicht eingelas-

sen, wenn man von Kandinsky ab-

sieht. Dafür besann man sich auf die

deutsch-römische Tradition des Landschafts- und Figurenbildes und

auf Namen wie Marées und Cézanne.

Im Gegensatz zu den Strömungen

des Nordens konnte man von einer

romantischen Bewegung der Münch-

Zu den großen Namen gehören Hans Gött (1883–1974) und Walther

Teutsch (1883-1964). Ihr hundertster

Geburtstag war der Anlaß zu einer

Retrospektive mit etwa 150 Gemäl-

den in den Räumen der Bayerischen

Akademie der Schönen Künste in der

Münchner Residenz Gött war

2. Stuttgart, Staatstheater; Neu-meier: Endstation Sehnsucht (U) Mannheim, Nationaltheater; Streul: Das Geheimnis der Wolfs-schlucht (U)

4. Hamburg, Staatsoper, Schön-berg: Ein Überlebender aus War-schau / Die glückliche Hand / Die Jakobsleiter (ML: Dohnanyi, R: Mussbach)

8. Hamburg, Opera stabile; Offen-bach: Bagatelle / Ba-Ta-Clan (DE) (ML: Schandert, R: Gehlen)

wien, Staatsoper, Massenet: Ma-non (ML: Fischer)

3. Gelsenkirchen, Musiktheater im

16. Düsseldorf, Deutsche Oper am Rhein; Donizetti: Der Liebestrank

11. Angaburg, Stadttheater, Strauss: Der Rosenkavalier (ML: Weil, R:

(ML: Mayrhofer, R: Kupke)

(ML: Erede, R: Schenk)

Revier: Donizetti: Der Liebestrank

ner Malerei sprechen.

rhythmische Spiele. Währenddessen sind an der fernen Hinterwand der Bühne unerklärliche Projektionen erschienen. Zwei Herren sitzen an einer Art elektronischer Orgel. Sie spielen Miss Monks zirpende, klirrende, stampfende, den Musiklaien schon nach einer halben Stunde tilkkisch enervierende Musik. Die Schaustellung währt aber leider pausenlos, fast an die zwei lange Sitzstunden

Auf der Bühne gesellt sich inzwi-

schen eine Art Chor zu den "gameplayers", diese Damen und Herren sind in einer Art weißer Gesellschaftsanzug gewandet. Auch sie turnen Ausdruck ohn' Unterlaß. Sie kreisen die eigentlichen Spielmacher ein. Sie umlagern das große, hell erleuchtete Planquadrat, auf dem vorsätzlich immer nur Unerklärbares geschieht, und mechen hin und wieder mit ihren Mündern teils erschreckende, teils ermildende Musik

Vom Tonband kommt die Stimme eines Sprechers. Er spricht Mystisches. Zu hören, daß "die Form" gut ist, für immer anstrebenswert sei: Form sei alles. Man hört, daß Vollkommenheit erstrebenswert sei. "The Games" halten die Welt zusamsehr dunkel bleibt der Rede Sinn.

Und nun immer wieder Gruppengymnastik, Gesten werden geübt, oft sind die schön. Dann wird das große Planquadrat des leeren Sinnspiels in

Matisse Ersten großen Erfolgen machte das Dritte Reich ein Ende.

Seit 1946 lehrte er an der Akademie

der Künste. Seine Vorbilder waren

Giotto, Goya, Karl Haider, Cézanne

Teutsch kam aus Kronstadt in Sie-

benbürgen, studierte in München bei

Obrist, Stuck und Habermann und

gehörte zu den Gründern der Neuen

Sezession (1914). Sein Ideal war Ma-

rées. Nach dem Krieg erwarb er die

deutsche Staatsangehörigkeit und

lehrte an der Münchner Kunstgewer-

beschule (Riemerschmid). Auch sei-

ne Bilder wurden während des Drit-

ten Reiches aus den Galerien ent-

landschaften in allen Jahreszeiten

und Porträts, vor allem von Frauen,

sieht man auf ihren Bildern. Es sind

ideale und manchmal Traumland-

Wuppertal, Opernhaus; Weill: Die sieben Todsünden (Ch. Bausch)

17. Oberhausen, Stadttheater; Lo-thar: Tyll Eulenspiegel (ML: Ber-net, R: Gerhards, A: Lenica)
18. Berlin, Deutsche Oper; Offen-bach: Orpheus in der Unterwelt (R: Friedrich)

Employer Comphesse Benliere

Frankfurt, Opernhaus; Berlioz; Die Trojaner (ML: Gielen, R: Berg-

haus)

29. Darmstadt, Stantstheater, Klebe: Die Fastnachtsbeichte (U) (ML:

Drewanz, R. Horres, A. Reinhardt) Wien, Staatsoper, Ballettabend: Sinfonie in D/Wiener Skizzen/

Die Puppenfee Zürich, Kongresshaus, Honegger.

Johanna auf dem Scheiterhaufen (ML: Leitner, R: Drese)

(21. Köln, Opernhaus, Verdi: Felstaff (ML: Pritchard, R: Hampe) 25. Bonn, Bühnen der Stadt; Mozart: Don Glovanni (ML: Kuhn, R: Dibart

und Karl Hofer.

München erinnert an die Maler Gött und Teutsch

Während in Berlin und Dresden Münchner, kam durch Purrmann nach Paris und wurde Schüler von

**MUSIKKALENDER** 

Geschmeidige Lichter

choreographische Teilstücke gestükkelt. Andeutungen von Gefühlen, von Erregungen, von reinem Spieltrieb werden dargestellt. Die fünf Vorturner, alles wichtige Darsteller des Schaubühnen-Ensembles, mühen sich in ihren Gymnastikübungen des Tiefsinns. Aber ein Licht wird dem Zuschauer nicht aufgesteckt. Der erhebt sich - mutigere Teile des Publikums haben schon nach 30 Minuten den Zuschauerraum verlassen - verdutzt und bandscheibengeschädigt aus seinem Hocksitz. Er hat einem theatralischen Dunkelschießen von Hornberg beigewohnt. In den klammen Beifall mischen sich dezi-

dlerte Buhrufe.

Vielleicht sind wir für Miss Meredith Monks Exerzitien des tiefsinnigen Leerlaufs zu dumm. Vielleicht hat unser Theater für die vielfach verknotete Mystik dieser neuen Propheten noch gar nicht den rechten Zugang. Vor fünf Jehren hat sie uns schon einmal verdutzt mit einer Wanderoper, in der das Publikum von einem alten Flohkino in Kreuzberg über ein Ruinenfeld am Anhalter Bahnhof bis in die alte Schaubühne wandern mußte. Auch da blieb uns schon, wandermüde, der tiefere Sinn verborgen. Die "Schaubühne" ist aber doch als "zeitgenössisches Thea ter" angetreten, strikt mit dem Anspruch einer aktuellen Durchschaubarkeit und auch Verwendbarkeit. Wo sind die Zeiten hin?

FRIEDRICH LUFT



Knabe mit Blume" von Walther Toutsch (1909), aus der Münchmei estellung **FOTO: RABANUS** 

fernt. Seit 1946 lehrte er an der Kunstschaften, sowie auch das Leben auf Die Verdienste dieser Maler kreudem Lande den idealen Bildaufbau zen sich mit denen von Unold, Lichim klassischen Sinne wieder auftenberger, Coester, Schrimpf, nimmt. Was bei den Nazarenern for-Troendle. Sie liegen im streng durchmal und "akademisch" wirkte, ist bei gebildeten, kompositorisch bestimmihnen bewegt und wird in einer reiten Figurenbild. Bukolische Szenen, chen Skala von Farben, Tönen und sommerliche Gewässer mit Badenatmosphärischen Schwingungen den, Pferde und Ochsen, Gebirgs-

Teutsch nimmt das klassische Motiv der Tiere und der nackten Frau vor weiten Räumen wieder auf. Auf den Mädchenakten des Hans Gött ist das Licht in seinen vielfältigen Brechungen durch Bäume, Wasser, den hohen Himmel Bayerns so visionär, daß man sich an Cézannes Wort erinnert fühlt, diese Effekte seien "die Sache selbst\*. Das Wasser ist schieferblau, das Fleisch braun-grün-ockerig, der Himmel weit und bewegt. In der Zeichnung liegt eine wunderbare Geschmeidigkeit, welche durch flächige Farbgebung noch erhöht wird: Die Lichter spielen auf den Gliedern.

In den Jahren seit etwa 1955 geriet diese Malerei in Vergessenheit, da sie von den Abstrakten verdrängt wurde. Die Ausstellungen der jüngsten Zeit und die hohen Preise dieser Maler auf den Auktionen der letzten zwei Jahre zeugen nicht nur von einer Renaissance der Richtung, sie machen auch die außerordentliche Qualität dieser Maler wieder deutlich (Bis 24. Feb. 84, kein Katalog)

CURT HOHOFF

#### **JOURNAL**

Vorerst kein Pariser Kulturhaus in der "DDR"

AP, Ost-Berlin Die ursprünglich für Freitag vorgesehene Eröffnung eines französischen Kulturzentrums in Ost-Berlin ist überraschend auf unbestimmte Zeit verschoben worden, nachdem der französische Außenminister Claude Cheysson, der ursprünglich an der Eröffnung teilnehmen sollte. seinen Besuch unter Hinweis auf Vorbereitungen für den Athener Gipfel der Europäischen Gemeinschaft abgesagt hat. Das französische Kulturzentrum soll das erste seiner Art eines westlichen Landes in der "DDR" werden. Für Frankreich überraschend wurde nach Abschluß des Vertrages über die Errichtung gegenseitiger Kulturzentren in Ost-Berlin und Paris erst kürzlich eine "Verordnung über die Tätigkeit von Kulturzentren anderer Staaten in der DDR" erlassen. Dort heißt es unteranderem: "Die Mitwirkung von Bürgern der DDR an Veranstaltungen bedarf der vorherigen Zustimmung des Büros für Kulturzentren."

#### Jahresversammlung des Goethe-Instituts

RMB. München Das Goethe-Institut sieht sich nicht als Instrument der jeweiligen Regierung. Es fühlt sich vielmehr ebenso dem Gesamtparlament als auch der Opposition und der Gesellschaft mit ihren wichtigsten Gruppen verpflichtet", erklärte der Prusident Klaus von Bismarck anläßlich der Jahresversammlung des Goethe-Institutes in München, Für 1984 erwartet das Goethe-Institut eine Zuwendung in Höhe von rund 173 Millionen Mark. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um rund 5,7 Millionen. Für die kommende Zeit plant das Institut verstärkte Aktivitäten in den USA, 1983 wurden hier die Institute in Seattle, Vancouver, Ann Arbor und in Los Angeles gegründet. Derzeit gibt es 135 Kulturinstitute in 68 Ländern und 13 in der Bundesrepublik. Sorge bereitet den Verantwortlichen die Personalsituation. In den Jahren 1982 und 1983 wurden 23 Planstellen abgebaut. Für 1984 ist allerdings ein weiterer Stellenabbau nicht vorgesehen.

"Sunrise" kommt jetzt doch in die Kinos

Der Filmklassiker "Sunrise" von Friedrich Wilhelm Murnau kann jetzt doch von dem Münchner Verleih Concorde-Film in die Kinos der Bundesrepublik gebracht werden. Die Twentieth Century International erwarb von den Felix-Bloch-Werke Sudermanns, die Aufführungsrechte für den Film zurück (siehe WELT vom 23. u. 25, 11.). Im Dezebmber startet der Film in Köln und Frankfurt.

Werkausgabe zum Todestag von George

DW. Manchen Zum 50. Todestag von Stefan George am 4. Dezember hat der Deutsche Taschenbuch Verlag, München, eine vierbändige Kassette her-ausgebracht: "Werke" (1224 S., 48 Mark). Es ist dies die erste Taschenbuchausgabe der Dichtung Georges überhaupt, wenn man einmal von einem schmalen Reclam-Heftchen absieht. Es handelt sich um einen vollständigen Nachdruck der von Robert Boehringer berausgegebenen Auflage in zwei Bänden (3. Aufl... 1976). Während die dty-Edition im Schriftbild einer gemäßigten Version der eigenwilligen StG-Schrift folgt, hat man bei den "Sämtlichen Werken in 18 Bänden", deren Band 13/14 ebenfalls jetzt erschienen ist ("Baudelaire: Die Blumen des Bösen. Umdichtungen", Verlag Klett-Cotta, Stuttgart, 189 S., 45 Mark). darauf zugunsten einer leichter lesbaren Type verzichtet.

Kulturforum in Bogotá im Zeichen der Trauer AFP, Bogotá

Im Zeichen der Trauer stand die Eröffnung des ersten lateinamerikanischen Kulturforums in Bogotá. Vier Dichter und Schriftsteller, die an dem Treffen teilnehmen wollten. waren bei dem Flugzeugabsturz bei Madrid ums Leben gekommen. Der kolumbianische Präsident Belisario Betancur würdigte in seiner Eröffnungsrede die Toten, den peruanischen Schriftsteller Manuel Scorza, den Mexikaner Jorge Iberguen, den Uruguayer Angel Rama sowie dessen Ehefrau, die Kunstkritikerin Marta Traba

"Jean-Paul-Preis" für H. E. Holthusen

AP, München Der Schriftsteller Hans Egon Holthusen erhält den bayerischen Literaturpreis, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wird. Die mit 25 000 Mark dotierte Auszeichnung trägt die Bezeichnung "Jean-Paul-Preis" und wird von jetzt an alle zwei Jahre in Würdigung des literarischen Gesamtwerkes eines deutschsprachigen Schriftstellers verliehen Im nächsten Jahr wird zum ersten Mal dieselbe Auszeichnung als "Karl-Vossler-Preis" vergeben (ebenfalls 25 000 Mark).

#### Bikini-Insulaner hoffen wieder auf Rückkehr

Für die ehemaligen Bewohner der Bikini-Inseln gibt es neue Hoffnung: Vielleicht können sie doch noch einmal zurück in ihre Heimat. Eine Gruppe von US-Wissenschaftlern legte eine Studie vor, aus der hervorgeht, daß das Pazifik-Atoll, das vor fast 30 Jahren bei amerikanischen Atomtests radioaktiv verseucht wurde, wieder bewohnbar gemacht werden kann. Dazu sei es nötig, die radioaktive Verseuchung des Bodens zu neutralisieren, damit auf den Inseln wieder Obst und Gemüse angebaut und ohne Gefahr für die Gesundheit verzehrt werden könne.

Die Wissenschaftler schlagen deshalb vor, auf den 26 zum Bikini-Atoll gehörenden Inseln entweder den Boden in einer Höhe von 41 Zentimetern abzutragen und mit neuer Erde aufzufüllen, oder gleich die verseuchte Oberfläche mit einer 38 Zentimeter dicken Schicht frischer Erde abzudecken. Diese Maßnahmen sollen, wie die "International Herald Tribune" berichtet, insgesamt 100 Millionen Dollar kosten. Die 1100 Bikini-Insulaner, die 1946 evakuiert wurden und jetzt 700 Kilometer weiter südlich auf der Insel Kili leben, hoffen, daß der US-Kongreß aufgrund der neuen Studie die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt.

Obwohl es eine ähnliche Reinigungs-Aktion, die 120 Millionen Dollar verschlang, bereits unter der Carter-Regierung auf dem ebenfalls atomar verseuchten Eniwetok-Atoll gegeben hat, zeigte die Reagan-Administration bisher wenig Neigung, einem solchen Unternehmen zuzustimmen. Ohne die von den Wissenschaftlern vorgeschlagene Therapie wären die Bikini-Inseln jedoch erst in 100 Jahren wieder strahlenfrei.

Gingen die Bewohner vorher zurück, so könnten sie sich zwar bedenkenlos von Fischen und Regenwasser ernähren; sobald sie aber auf der Insel gewachsene Produkte zu sich nähmen, so warnt die Studie, bestünde ein erhöhtes Krebsrisiko. Wie die Wissenschaftler herausfanden, absorbieren die Pflanzen die auch heute noch im Boden gespelcherten radioaktiven Stoffe, die sich dann in den Früchten konzentrieren.

Daran war eine Wiederbesiedlung schon einmal gescheitert. Bereits im Jahre 1968 hatte man die Inseln für bewohnbar erklärt, mit der Auflage, die Insulaner ausschließlich mit importierten Lebensmitteln zu versorgen. Die Versorgung funktionierte jedoch nicht reibungslos und die hungrigen Bewohner begannen, sich von einheimischen Kokosnüssen zu ernähren. Bei einer Reihenuntersuchung zehn Jahre später wurden bei den Menschen dramatisch gestiegene radioaktive Werte gemessen, woraufhin man sieein zweites Mal evakuieren

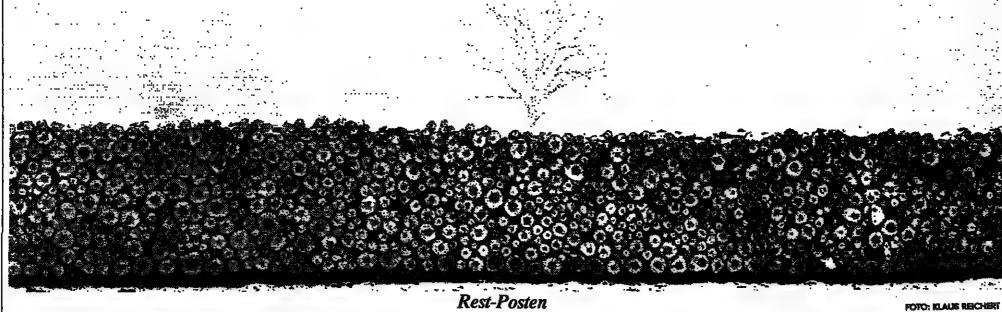

### Industrie wehrt sich gegen "Aspirin-Verbot"

Pharma-Verband: Ärzte werden bevormundet und behindert

Mit seiner letzten Entscheidung, 43 acetylsalizylsäurehaltige Kombinationspräparate vom Juli '84 an zu verbieten und bei 342 anderen Warnhinweise in den Packungsbeilagen zu verlangen, hat das Bundesgesundheitsamt (BGA) einen Großteil der pharmazeutischen Industrie gegen sich aufgebracht. Es wird Widersprüche hageln, man will das Diktat des BGA nicht einfach hinnehmen, verlautet von seiten der Pharmaindustrie. Das Verbot von 43 Kombinationspräparaten, darunter auch das bekannte Dolviran (Hersteller: Bayer) ist nach Ansicht des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie "in der Mehrzahl der Fälle nicht gerechtfertigt". Außerdem stünden die meisten der inkriminierten Präparate unter Rezeptpflicht. Das bedeute, daß die Verantwortung für die Verschreibung beim Arzt liege.

In der Stellungnahme des Pharma Bundesverbandes heißt es dazu: "Mit dem Widerruf der Zulassung wird der Arzt in ungerechtfertigter Weise bevormundet und in seiner Therapie behindert." In seiner Begründung weist das BGA auf die Nytzen/Risiko Abschätzung hin. Nicht die altbekannte Acetylsalizylsäure wurde dabei in erster Linie beanstandet, sondern die Kombinationspartner.

Bei den übrigen Hundertschaften von Acetylsalizylsäure-Medikamenten möchte das BGA die Anwendung eingeschränkt wissen. Sie sollen nicht mehr für Beschwerden in allen Lebenslagen geschluckt, sondern le-

JOCHEN AUMILLER, München diglich zur Behandlung von Schmerzen, Rheuma und zur Blutgerinnungshemmung angeboten werden. Diese 342 betroffenen Kombinationspräparate sollen künftig spezielle Warnhinweise tragen.

Allen voran das sogenannte Reye-Syndrom, eine sehr "seltene Erkrankung, die bei an Virusgrippe oder Windpocken erkrankten Kindern und Jugendlichen auftreten kann und deren Auftreten zum Teil mit der Gabe von acetylsalizylsäurehaltigen Arzneimitteln in Verbindung gebracht wird". So das Bundesgesundheitsamt. Es gibt aber durchaus ernst zu nehmende Zweifel an diesem vermuteten Zusammenhang Reye-Syndrom und Aspirin. Beim Reye-Syndrom kommt es unter anderem zu einer akuten Hirnschädigung, die tödlich enden kann. Der wirtschaftliche Aspekt des Verbots ist nicht so gravierend wie ursprünglich vermutet. Man rechnet, daß die 43 Präparate ein Umsatzvolumen von jährlich 1.2 Millionen Mark erreichen - für die Pharmaindustrie eher ein kleiner Fisch. Unter den acetylsalizylhaltigen Pharmaka, die aus dem Markt nommen werden sollen, sind u.a. Dolviran, Dolomo, Fortalidon und Veralgin. Weitaus bekannter sind die Präparate, die künftig Warnhinweise in den Beipackzetteln tragen und deren Anwendung auf bestimmte Krankheitssymptome bzw. -bilder eingeschränkt werden sollen: Spalt A, Quadronal A, Vivimed S+K, Thomapyrin, Togal, Gelonida (alles Han-

### Eine neue Kommission zieht von Bonn aus in den Papierkrieg

"Geschäftsstelle Entbürokratisierung" im Bundesinnenministerium meldet erste Erfolge

ERHARD NITSCHKE, Bonn "Früher genügte es, wenn vor dem Schützenfest der Vereinschef zum Bürgermeister ging und die Formalien regelte - warum muß heute der gesamte Vorstand tagelang unterwegs sein, um den Papierkrieg zu erledigen?" Solche Fragen beschäftigten die "Unabhängige Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung des Bundes" in Bonn auf ihrer ersten Sitzung. Die Kommission unter Vorsitz des Parlamentarischen Staatssekretärs Horst Waffenschmidt hat das Bundesinnenministerium berufen, um genau das zu verhindern, was jahrzehntelang in Bonn praktiziert wurde: die Produktion immer neuer Gesetze und Verordnungen, die - siehe Schützenfest das Aufstellen von Fahnen oder die Regelung des Toilettenwesens sogar

zur Länderssche machten. "Mit großer Mühe", so der Bundestagsabgeordnete Herbert Helmrich (CDU) als Mitglied der Kommission. sei es in der Vergangenheit gelungen, bei Viehzählungen in Erfüllung von Gesetzen der Europäischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland das Ziegenzählen abzuschaffen und sich statt dessen mit der ziemlich genauen Schätzzahl von 30 000 dieses einst auch hier weltverbreiteten Haustiers abzufinden. Helmrich, Vorsitzender einer von ihm gegründeten "Gesellschaft zur Förderung der Entbürokratisierung e. V.", kämpft jetzt gegen eine EG-Spielzeug-Richtlinie, nach der künfBrummkreisel eine Art TÜV-Prüfzeichen erhalten soll. Das geschäftsführende Präsidial-

mitglied des Deutschen Landkreistages, der Oberkreisdirektor a. D. Hans Tiedeken, der als sachverständiger Kommunalpolitiker jetzt Kommissionsmitglied in Bonn wurde, schilderte die Hindernisse, die sich vor einer Gemeinde auftürmen, die ein Altenheim bauen will und vor den überholten Ausstattungsvorschriften kapituliert, "die den gewollten Normierungseffekt ad absurdum führen". Ähnlich sel es mit einer Bau-Norm für eine 80-Quadratmeter-Wohnung, nach der im ganzen Bundesgebiet nur deswegen gebaut werde, "weil sie nun mal da ist", obwohl dadurch verhindert wird, daß zu Lasten der Küche der Platz für Kinder vergrößert wird.

Im Bauwesen hat sich die Kommission das Ziel gesetzt, die völlige Strei-chung des "Städtebauförderungsgesetzes" zu erreichen, ohne daß die finanzielle Förderung darunter leidet. 500 DIN-Vorschriften im Bauwesen sollen mit dem Ziel überprüft werden, "die meisten" davon auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen. Nach den Feststellungen von Kommissionsmitgliedern werden Sparsamkeits-Initiativen in Städten und Gemeinden verschüttet, wenn beispielsweise Qualität und vielleicht sogar Farbe von Kacheln für "Naßzellen\* in Altenheimen regiementarisch vorgeschrieben sind.

Solche Feinheiten sollen künftig

werden, der auch die Folgelasten zu tragen hat. Als "übergroßes Ausstattungsbedürfnis" gelten in diesem Zusammenhang auch gepolsterte Wande in Turnhallen, "nur weil irgend-wann mal jemand gemeint hat, daß sich da jemand daran stoßen könnte".

Beim Durchforsten geltenden Rechts soll die Kommission aber auch darauf achten, daß die Flut immer neuer Vorschriften eingedämmt wird. Papierkorb-Beauftragte" in jedem Ministerium sollen Verordnungen und Regiements aus den einzelnen Abteilungen noch einmal überprüfen, bevor sie auf den Weg zur Gesetzwerdung" gebracht werden. Über die Organisation dieser Geset-zes-Verhinderer soll in der nächsten Sitzung der Kommission am 13. Februar gesprochen werden. Bis dahin sammelt das neue Gremium noch Aufträge. Man hofft auf Vorschläge aus der Bevölkerung und bat auch den Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages, entsprechende Fälle zur Bearbeitung an das jetzt schon mit Briefkopf "Geschäftsstelle Entbürokratisierung" zeichnende Büro im Bundesinnenministerium

Als Modell eines Erfolges wird übrigens die bereits durchgebrachte Anderung des Grunderwerbssteuer-Rechts angeführt. Dabei waren bis-ber rund 2000 Beamte bundesweit damit beschäftigt, nur noch 15 bis 20 Prozent aller Vorgänge zu erfassen, weil der Rest unter "Ausnahmerege kungen" fiel.

#### Bisher 14 **AIDS-Tote** in Deutschland

In der Bundesrepublik Deutschland sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bislang 14 Menschen an einer erworbenen Immunschwäche (AIDS) gestorben, insgesamt seien 44 Krankheitsfälle bekannt. Die Erkrankten seien fast ausschließlich Männer. Bis Ende nächsten Jahres rechnet das Ministerium mit 250 bis 300 AIDS-Kranken. Die Erkrankten aus der Bundesrepublik Deutschland hätten sich im Ausland angesteckt. Eine Forschungsgruppe, die im Auftrag des Bonner Ministeriums Maßnahmen gegen die Krankheit beriet, forderte die weitere Beobachtung der Erkrankten, um eine Verbreitung von AIDS zu verhindern. Besondere Vorsicht ist nach Ansicht von Fachleuten in Krankenhäusern geboten, um das Personal vor Anstek. kung zu schützen.

#### 100 000 Dollar für Angehörige

AFP, Sesul Die Familien der 110 koreanischen Opfer des von sowjetischen Abfanglägern über der Insel Sachalin abgeschossenen koreanischen Jumbo-Jets erhalten ein Schmerzensgeld von 100 000 Dollar - 75 000 Dollar von der Versicherung, den Rest übernimmt Korean Airlines".

#### Heiße Spur?

Scotland Yard verfolgt auf der Jagd nach den Rekord-Goldräubern offenbar eine neue Spur. Aus diesem Grund wurde auch eine für Montag angesetzte Polizeipressekonferenz abgesagt, Kin Sprecher erklärte, wegen einer neuen Spur seien intensive Ermittlungen angelaufen.

#### Frankreich: 0.8 Promille

dpa, Paris Die französische Nationalversammlung hat gestern die Senkung der Promille-Grenze im Straßenverkehr von 1,2 auf 0,8 beschlossen.

#### Heineken bald frei?

AFP, Amsterdam In Amsterdam hielt sich gestern hartnäckig das Gerücht um eine unmittelbar bevorstehende Freilassung des entführten holländischen Großin dustriellen Alfred Heineken und seines Chauffeurs Ab Doderer, Angeblich soll ein Lösegeld in Höhe von 30 Millionen Mark gezahlt worden sein.

#### Smith and Wesson zahlen

SAD, Austin Weil sein Revolver im entscheidenden Moment versagte, starb der Sheriff Charles Billy Lacey in Texas bei einer Schießerei mit Gangstern. Die Waffenfirms Smith and Wesson, Hersteller des Revolvers, erklärte sich jetzt bereit, der Witwe des Sheriffs umgerechnet zwanzig Millionen Mark

#### Neue Bilanz: 181 Tote

Bei der Flugzeugkatastrophe in Madrid am Sonntag sind nach letzten offiziellen Angaben 181 und nicht, wie ursprünglich gemeldet, 183 Menschen ums Leben gekommen. Der Zustand Peter Steinmanns, des einzigen überlebenden Deutschen, wird weiter als kritisch bezeichnet.



#### ZU GUTER LETZT

In Barcelona sind 20 Prozent aller Arbeitnehmer ohne Job, in Sevilla gut 30 Prozent." Aus dem "Spiegel"

### Wanderstreik sorgt für Stunk in den Niederlanden

Seit sechs Wochen treten Beamte im ganzen Land in den Ausstand / Mit Millionenverlusten der Wirtschaft wächst Angst um Arbeitsplätze

Wetterlage: Auf der Rückseite eines Tiefs, das von Südnorwegen unter Abchwächung südostwärts zieht, fließt eeresluft nach Deutschland.

WETTER: Bewölkt und kalt



Gelante 🔛 Region, 🖼 Schriet 🔛 Nobel, 🗚 Frostonissa

Vorhersage für Mittwoch: Gesamles flundergebiet: Wechselnd, in der Osthälfte meist stark bewölkt mit

|           | _      |                   |     |
|-----------|--------|-------------------|-----|
| Temperatu | 79X AZ | n Dienstag, 13 Th | ,,  |
| Berlin    | 3,     | Kairo             | 25  |
| Bonn      | 80     | Kopenh.           | 0   |
| Dresden   | 20     | Las Palmas        | 21  |
| Essen     | 6-     | Condon            |     |
| Frankfurt | 80     | Madrid            | 10  |
| Hamburg   | 2*     | Mailand           | 16  |
| List/Sylt | 5°     | Mallorca          | 18  |
| München   | 4°     | Moskau            | - 6 |
| Stuttgart | 50     | Nica              | 11  |
| Algier    | 19*    | Oslo              | 4   |
| Amsterdam | 6-     | Paris             | 10  |
| Athen     | 18°    | Prag              | 12  |
| Barcelons | 15     | Rom               |     |
| Brüssei   | 90     | Stockholm         | -6  |
| Budapest  | 6*     | Tel Aviv          | 20  |
| Bukarest  | 8.     | Tunis             | Æ   |
|           | -10°   | Wien              | 6   |
| Istanbul  | 16°    | Zürich            | 4   |
|           |        |                   |     |

sinzelnen Schneeregen- und Schnee schauern. Tagestemperaturen im Osten um null Grad Celsius, in der Westhälfte bei 4 Grad. Nachts Frost zwischen minus 2 und minus 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nörd-Weitere Anssighten: Trocken, tagsüber vielfach sonnig, weiter zurückgehende Temperaturen.

Ownsenaufgang am Donnerstag: 8.04 Uhr, Untergang: 16.18 Uhr, Mondauf-gang: 4 Uhr, Untergang 15.02 Uhr. on MEZ, zentraler Ort Kassel

ELFRUN JACOB, Den Haag Es stinkt zum Himmel. Seit Wochen streikt die Müllabfuhr in Amsterdam und Rotterdam. Die Amsterdamer Zeitung "Het Parool" schrieb dazu in bitterer Ironie einen Fotopreis für den Leser aus, der ein Foto gierung aber bleibt hart. mit den Müllbergen und zwei Ratten

seien schon alltäglich, meint die Zei-Zur Zeit legt eine Blockade der Stadtwerke den gesamten öffentlichen Verkehr in Amsterdam lahm; in Rotterdam fahren schon seit Tagen keine Metro, kein Bus, keine Tram mehr. Aber es trifft auch schon kleinere Gemeinden. Stadtwerke, Müllabfuhr, Eisenbahn, Bus, Kommunalämter. Post und Zoll - nichts entgeht den Streiks und Bummelaktionen der Beamten. Und das alles, weil die

bringt - Müllberge mit einer Ratte

zent weniger Gehalt zahlen will. Die Schalmeien von Ministerpräsident Lubbers, es handele sich um eine Kürzung der Bruttogehälter netto werde der Beamte das gleiche in der Lohntüte finden wie im De-

Regierung im Rahmen ihres Sparoro-

gramms von Neujahr '84 an drei Pro-

zember, klingen falsch in den Beamtenohren. Die Beamtengewerkschaften kontern, in den letzten Jahren hätten die Gehälter der Beamten insgesamt zwölf Prozent an Kaufkraft eingebüßt. Die christlich-liberale Re-

Vor sechs Wochen begannen die Aktionen der unzufriedenen Staatsdiener mit einer dramatischen Nachtsitzung des Amsterdamer Bahnpersonals. In der rush hour am nächsten Morgen blieben die Gleise leer. Und so ist es heute noch - zur Zeit in der Region Alkmaar. Dort fronen die Eisenbahner einem Drei-Tage-Streik. Der Streik wandert durch das Land. Noch immer treffen seine Speerspitzen empfindlich ins Fleisch. Vor allem beim kleinen Mann, der

auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist. "Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will." Der Vorsitzende der stärksten (sozia-Beamtengewerkschaft, Jaap van de Schreur, übersetzt diesen Kampfruf der 20er Jahre in die heutige Zeit: "Die eine Million Beamten sind die einzige Macht, die der

Regierung die Stirn bieten können. Wir werden das tun bis zum bitteren Ende." Das Ende ist noch nicht abzu-

Jaap, ein Riese mit Manchesterhose und eisgrauem Schnäuzer - ist inzwischen untergetaucht. Als seine Frau eine schwere Granate in ihrem Gärtchen in Hoek van Holland entdeckte, verließ Jaap das freundliche Reihenhaus. Wie die Beamten, so kommt all-

mählich auch das gepiesackte Publi-kum in Wallung. Wütende Bauern blockierten mit gefüllten Jauchewagen das Portal des Hauptquartiers der Gewerkschaft in Zoetermeer. Kaum hatte die Polizei die Protestler vom Gelände entfernt, nahmen die Zuschauer die Chance wahr und entriegelten die Jauchetonnen. "Uns stinkt's", riefen sie.

Als die Stadt Delft diese Woche ohne Strom war und die Delfter auf ihr Fernsehen verzichten mußten, dachten sie sogleich an den Streik und warfen Blumenkästen durch die Fenster der Stadtwerke. So viele beschwerten sich per Telefon, daß zum (unbeabsichtigten) Stromausfall

auch noch der Zusammenbruch des Telefonnetzes kam. Auch der Zoll arbeitet nach Dienst-

vorschrift Transportunternehmer und Wirtschaft erleiden Millionenverhiste - vor allem die Produzenten und Exporteure von Salat, Frischgemüse, Blumen oder Agrarprodukten. Drei Wochen lang war die Post bestreikt – durch eine "Handvoll" Streiker, die die Verteilerzentralen lahm-

legten. Auch das - Millionenverluste für die Post selbst, für die Wirtschaft, hier vor allem für die Versandunternehmen, darunter die deutschen Riesen Otto und Neckermann, Gerichtspräsident Wijnholt im Haag beendete den Poststreik jetzt mit einer Einstweiligen Verfügung. Die Folgen aber sind verheerend

genug. Durch den Müll in den Stra-Ben und den Stopp des öffentlichen Verkehrs kommt auch das Weihnachtsgeschäft nicht in Gang. Schuld haben auch die Politiker. Seit Jahren ist die Frage "Streikrecht für Beam-te" nicht beantwortet worden. Ein Gesetzentwurf liegt ebenfalls jahrelang unbearbeitet in den Schubladen.

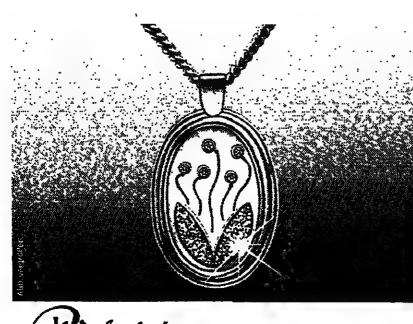

**Eine traumhafte Shorty-Kette** aus unserem Goldschmiede-**Atelier: 750er Gold mit** Diamanten besetzt (0,54 Carat). Anspruchsvolle, nostalgische Form. Der Preis: 3.650, DM. Exclusiv bei Juwelier Rüschenbeck.

DORTMUND, WESTENHELLWEG 45, TELEFON (0231) 146044 - DUISBURG, KÖNIGSTRASSE 6 - HAGEN, MITTELSTRASSE 13



Streifzug durch die Geschichte der Ruhrmetropole / Die rauchenden Schlote sind verschwunden

Von HANS BAUMANN

isher 14 IDS Fote i Deutschland

-day

For the recipies

the live Se

to the winds of

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

the contract Action

the state of the s

The state of the s

Section 1

anthreich: 0.8 ha

 $= h(x_1,\dots,x_n) \otimes h_{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

Survey 15 1

A. 100 . 15 .

Section Commence

cineken haldhe

or or thought

The War

or Landerte

 $\varphi = \frac{1}{2} \left( 1 + 2 \left( \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right) \right)$ 

swell but their

Fig. 1 Sec. 1 Sugar Sec.

eur Hilane IIIk

 $(a,b) \in \mathcal{M}_{\mathcal{F}}(A_{\mathcal{F}},A_{\mathcal{F}})$ 

To have Grand

ethe Spart

ne inni Dollar fur in

us der Geschichte von Essen Aragt eine Gestalt heraus, die die Historiker an den Anfang dieser menschlichen Siedlung an der Ruhr setzen: Bischof Altfrid von Hildesheim. Mitte des neunten Jahrhunderts war Altfrid in Rom. Dort erwarb er von Papst Sergius II. Reliquien der Brüder Damian und Kosmas, die Wunder getan hatten und den Märtyrertod starben. Sie sind die Schutzheiligen des Essener Münsters, der Stiftskirche einer Frauenkongrega-tion, von der man annimmt, daß sie von Altfrid gegründet worden ist.

La Marie Control of the Control of t Der ethische Boden für eine aufstrebende Siedlung war bereitet. Was die Energie anging, so wärmte man die Stuben zu jener Zeit wie überall im Lande: mit Holz, das man aus den Urwäldern entlang dem Tal der Ruhr schlug. Die ersten Büchsenmacher in Essen heizten ihre Essen mit Holzkohle. Essen haben in Essen immer geglüht. So tief man auch in den Archiven der Stadt schürfen mag, auf Kohle stößt man erst im Jahr 1317. In einer Hausordnung einer Herberge für Bettelmönche steht zu lesen, an welchem Platz sie ihr Holz und ihre Kohlen lagern können.

Die Bettelmönche geben schon einen Fingerzeig: Kohle war der Brennstoff der armen Leute, sie rußte, stank nach Schwefel und war nur schwer entzündbar. Erst Jahrhunderte später, als man dank den Dampfmaschinen das Grundwasser beherrschte und in größere Tiefen vorstoßen konnte, förderte man den sauberen" unter den schwarzen. Brennstoffen: Anthrazit

Welchen Dreck die oberflächennahen Kohlen in jenen Zeiten verbreitet haben müssen, geht aus der Tatsache hervor, daß in England Mitte des 13. Jahrhunderts das Heizen mit Kohle verboten wurde, um die Luft rein zu

Das Wort Bergbau verrät einiges über den Beginn dieser "Industrie". Man stieß in die Berge und Hügel des Ruhrtales. vor., grub waagerechte Stollen in sie hinein, weil man so dem Grundwasser entging. Man trieb also Baue in den Berg vor: Bergbau.

Was and diese Weise zu Tage gebracht wurde, reichte für den spärlichen Bederf, Eigentümer der Kohle war der Staat. Keiser und Könige hatten seit dem 11. Jahrhundert Zugriff auf alle Bodenschätze durch das . nen.

erlassene Bergregal. Vom 13. Jahrhundert an ging dieses Regal auf die Landesherren, in Essen also auf die Äbtissin, über, die dem Finder von Kohle ein Abbaurecht einräumen konnte - gegen einen "Bergzehnt", ein Zehntel der geforderten Menge also. 1593 legte die Äbtissin von Essen in der Burg einen Kohlevorrat an - für alle Fälle. Die heutige nationale Kohlereserve von zehn Millionen

Tonnen hat also eine geistige Mutter-Abt Heinrich Duden versuchte gegen Ende des 15. Jahrhunderts Ordnung in den "wilden" Kohleabbau zu bringen. Er schlug die Gründung von Gewerkschaften vor, die gemeinsam Geld für das Schürfen aufbrachten und damals schon Gewinne \_reinvestierten". Aus Bredeney ist eine solche Gewerkschaft überliefert, an der als Gewerke der Abt von Werden beteiligt war, ein Kohlenhändler aus Mülheim, ein Bauer aus Bredeney

Logisch kam es zur Ehe zwischen dem Stahl und der Kohle. Und da die Macht der aufstrebenden Industrie jene der Politik zeitweilig übertraf, gelang auch die Gründung des rheinisch-westfälischen Kohlensyndikats in Essen. Welches politische Gewicht die Steinkohle mit ihrem Verband in Essen hatte, bekam Ludwig Erhard Ende 1957 zu spüren, als ihm die Mächtigen im Glückauf-Haus an der Bismarckstraße ein striktes Nein entgegenhielten, als er sie aufforderte, von der beabsichtigten Preiserhö-

Tür hinter sich zu. Gleichzeitig stieß der beleidigte Ludwig Erhard eine andere Tür auf die zum Ölzeitalter, das 1958 über die Bundesrepublik hereinbrach und

**ESSEN** 

Einkaufen – von der Arbeiter- zur Erholung - Trockenen Fußes über

auf dem Energiemarkt Sport – eine bittere Pille für die

Zahl der Bergieute - einst rund

600 000 - schrumpfte auf 120 000. In

Essen arbeitet keine einzige Zeche

mehr. Doch hier ist die Ruhrkohle

AG zu Hause, in die die ehemaligen

Eigentümer ihre Pütts einbrachten,

weil sie sie allein nicht am Leben

erhalten konnten. Bis 1988 läuft die-

ser Vertrag der Einheitsgesell-

schaft", und es gibt keinen Zweifel.

Ob auch die alten Stahl-Eigentü-

mer weiterhin ihre Bergbauanteile

behalten werden, ist dagegen frag-

lich. Die Stahlindustrie steckt in ei-

ner Strukturkrise. Die großen Kohle-

nutzer sind die Elektrizitätswerke.

Aber auch wenn sie die Kohleanteile

übernehmen, werden sie auf Subven-

tionen der öffentlichen Hände nicht

verzichten können, da die Erlöse der

Kohle die Kosten nicht decken.

daß er verlängert wird.

Forgetimes - Freier Wettbewerb

und zwei Knappen aus Eschweiler. Die "Gewerkschaft" hat also einen starken Bedeutungswandel durchgemacht, von der Vereinigung von Unternehmern zum politischen Instrument der Arbeitnehmer. In Schwung kam der Berghau an

der Ruhr und damit in Essen erst, als der Zimmermann Franz Dinnendahl seine erste Dampfmaschine baute, wozu er 1801 den Auftrag erhielt. Jetzt konnte das Wasser beherrscht und der Schacht senkrecht in die Erde getrieben werden. Auch die Eisenbahn, die inzwischen durch das Land rollte, rief nach immer mehr Kohle für ihre Kessel. Die Stahlindustrie stellte von Holzkohle auf Koks um. Immer isuter wurde der Ruf nach den "schwarzen Diamanten". Die Industrialisierung hatte begon-

hen. Sie werden noch von mir hören", schrie der damalige Wirtschaftswunderminister und donnerte die den Bergbau verkümmern ließ. Die

Das kann anders werden wenn weltweit die Konjunktur wieder anspringt, wenn das Öl den Energiebedari nicht mehr zu decken vermag, wenn die riesigen Kohlevorräte dieser Erde benötigt und mit Hilfe von Hochtemperaturreaktoren vergast werden (umweltfreundlich) und die Energieausbeute auf diese Weise um 40 Prozent erhöht wird. Doch der Weg dorthin ist steinig.

So muß der Steinkohlebergbau in den kommenden Jahren zehn Millionen Tonnen Kapazität stillegen. Das hung je Tonne von 4,20 Mark abzusesoll - nach bisherigen Vorstellungen - punktuell geschehen, also ohne Schließung von Zechen, die man für den Tag X bereithalten will. Macht das Bundeswirtschaftsministerium jedoch sein Vorhaben wahr, Export-Kokskohle nicht mehr zu subventionieren, dann müssen weitere sieben Millionen Tonnen Kapazität abgebaut werden, was ohne Zechenstilllegungen nicht möglich sein wird.

Die Kohle in Essen leidet also Not. 63,2 Millionen Tonnen Kohle wurden 1982 gefordert, aber nur 56,2 Millionen Tonnen abgesetzt. Kokereien werden stillgelegt, weil der Stahl in der Flaute steckt. Und die 123 000 Mitarbeiter der Ruhrkohle AG sind besorgt, daß es vielleicht doch nicht bei Feierschichten und Anpassungsschichten und bei 7500 Preizusetzenden" bleiben wird.

Was die Ruhrkohle für Nordrhein-Westfalen bedeutet, sagten nicht nur die hohe Zahl der Beschäftigten und die Tatsache, daß die Ruhrkohle mit rund 12 000 Lehrlingen der größte Ausbilder im Lande ist. Im letzten Jahr hat die Ruhrkohle insgesamt über zwei Milliarden Mark investiert. Geld, das die ganze Wirtschaft in Gang hielt. Der Umsatz des Ruhrkohle-Konzerns betrug immerhin über 18 Milliarden Mark

Ein weiterer Gigant ist in Essen zu Hause, einer, der die erste Turbine des Landes an der Viehoferstraße in Gang setzte und elektrischen Strom erzeugte: das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk, ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen, also mit Eigentümern aus öffentlicher Hand und Privatleuten. Dieser Stromriese mit seiner Verwaltungsburg an der Kruppstraße setzte im letzten Jahr fast 23 Milliarden Mark um, investierte rund 4,6 Milliarden Mark und beschäftigte mehr als 70 000 Mitarbei-Fortseining auf Seite III

Die Pracht und die Herrlich-keit sind geblie-ben, die Macht ist vergangen, die die Villa Hügel einst symbo-lisierte. Hoch Hoch über dem Baldeneysee, inmitten eines ausge-dehnten Parkge-

ländes mit altem Baumbestand, steht der kolossale einstlae Familie Krupp, 1868 hatte sich Alfred Krupp (1812-1888) in Ermongelung reprä-sentativer Unterkünfte für fürstliche Besucher" zu diesem Prunkbau entschlossen. Bis 1944 residierte die Familie dort und empfing Politiker und gekrönte Häupter Nach dem Zwel-Weltkrieg (1954) wurde de Gemeinnützige Verein Villa Hügel gegründet. Park und Gebäude wurden zu ei-Austlugsziel für Besucher aus al-

POTO EMUJOV CERTINAM



# die stadt ess

... hat in diesen Tagen mit dem Bau eines neuen Theaters begonnen. Das Haus mit rund 1100 Plätzen entsteht nach einem preisgekrönten Entwurf des finnischen Architekten Alvar Aalto. Das Foto mit dem Modell veranschaulicht, wie das Theater aussehen wird. wenn sich zur Spielzeit 1988/89 erstmals der Vorhang hebt.

Der Theater-Neubau mit Baukosten von 134,5 Millionen DM spiegelt – wie das kurz zuvor eröffnete Museumszentrum – das Bemühen der Stadt wider, der Bevölkerung Kulturstätten von höchstem Rang zu bieten. Das alte Theatergebäude aus dem Jahr 1892 entspricht mit nur 640 Plätzen nicht mehr den Bedürfnissen der Stadt, deren Bevölkerung sich seit der ersten Theatereröffnung mehr als versechsfacht hat. Essen, mit rund 640 000 Einwohnern die fünftgrößte deutsche Stadt, legt sich ein ihr angemessenes Kulturkleid zu.

Diese und andere Bauobjekte gehören zu dem rasanten Wandel, den die Stadt Essen vor allem in den beiden letzten Jahrzehnten durchlaufen hat. Das zeigt sich u. a. im Zechensterben. Mit 22 Zechen war Essen bis 1960 die größte Bergbaustadt des europäischen Kontinents. Seit fünf Jahren gibt es in Essen nur noch eine einzige Zeche. Und auch

ihr Schicksal ist bereits besiegelt. Die letzte Zeche macht 1986 dicht.

Aus der ehemaligen Stadt von Kohle und Stahl ist eine Stadt der Verwaltung, der Dienstleistung, der Konzernsitze geworden. Und vor

#### Die Stadt der Energie.

Vier der fünf großen Energieträger dieser Zeit sind mit ihren deutschen Hauptverwaltungen in Essen zu Hause:

- Rheinisch-Westfälische Elektrizitäts AG -RWE, größter Stromerzeuger Europas Ruhrgas AG – größtes deutsches Unternehmen für Gaswirtschaft
- Ruhrkohle AG größtes deutsches Steinkohleunternehmen mit 26 Bergwerken und 14 Kokereien in Nordrhein-Westfalen
- Steinkohlen-Elektrizitäts AG die STEAG ist das zweitgrößte Unternehmen für Fernwärme in der Bundesrepublik.

44 Prozent des Essener Stadtgebietes sind Grünflächen: Wald, Feld, Wiesen, Wasser. Sie glauben es nicht?

Kommen Sie einmal nach Essen und überzeugen Sie sich.



### Für umweltfreundliche und sichere Stromerzeugung aus Steinkohle

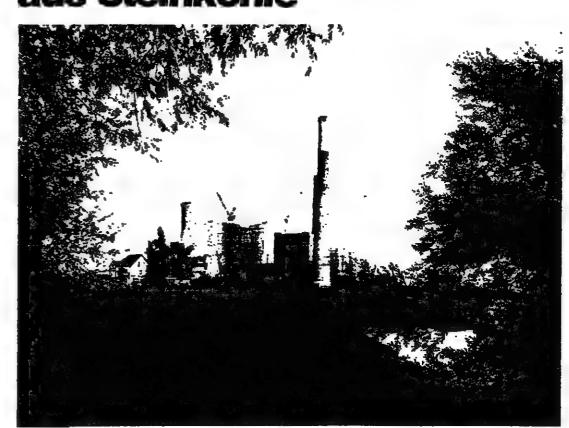

In Voerde am Niederrhein errichtet die Kraftwerk zweiten Blocks begonnen. Er wird 1985 die Voerde STEAG-RWE oHG ein Steinkohlekraftwerk nach den neuesten Erkenntnissen der Urnwelttechnik. Zwei Blöcke mit je 710 MW werden Strom erzeugen für die Landesversorgung des RWE. Der erste Block konnte nach nur dreijähriger Bauzeit im Herbst 1982 in Betrieb genommen werden. Gleichzeitig wurde mit dem Bau des

Stromerzeugung aufnehmen.

Dieses Kraftwerk planen und bauen unsere Ingenieure. Sie nutzen die Erfahrung aus 45 Jahren Kraftwerksbau und aus dem Betrieb von 16 eigenen Kraftwerken. Die Weiterentwicklung der Umwelttechnik ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit.

Überzeugende Ingenieurleistungen - STEAG Aktiengesellschaft Essen

### Wichtigste Aufgabe ist die Lebensqualität

Der Kommunalverband Ruhrgebiet fördert und leitet

Cechzig Jahre um Lebensqualität Demüht" – das war das Motto, als der Kommunalverband Ruhrgebiet vor drei Jahren sein Jubiläum feierte. Damals würdigte Bundeskanzler Heimut Schmidt in der Festrede die Gründung des Verbandes als einen "Geniestreich". Den Stellenwert charakterisierte der Alt-Bundeskanzler so: "Der Verband gehört zum Revier genauso wie die Fördertürme, wie der Fußball und wie die Brieftauben. Der Verband hat klare Ziele, er hat eine klare Tradition, und er darf auf seine Erfolge stolz sein."

Und der damalige Vorsitzende des Präsidiums der CDU-Nordrhein-Westfalens, Professor Kurt Biedenkopf, erwartete in seinem Festbeitrag für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk – der neue Name für den in Essen angesiedelten Verband wurde erst 1979 eingeführt - auch für die Zukunft wesentliche Aufgaben, als er ausführte: "Der Kommunalverband Ruhrgebiet wird in Zukunft die Entwicklung des Reviers in einer fortschreitenden Technologisierung, in einer durch ständigen Strukturwandel und ständige Veränderung gekennzeichneten industriellen Umwelt begleiten, fördern und leiten

#### Über Kirchtürme hinaus

Am 3. September 1920 trafen sich 172 Abgeordnete, jeweils die Hälfte war von der Vertretungen der Verbandsmitglieder und von den Arbeitsgemeinschaften der Wirtschaft gewählt worden, zur ersten Verbandsversammlung in Essen. Die Verbandsidee beinhaltete, daß die zahlreichen Probleme der Region mit fast dreieinhalb Millionen Einwohnern - heute sind es über fünf Millionen – nur in überörtlicher Verantwortung gelöst werden könnten.

Der Essener Oberbürgermeister Horst Katzor umschreibt den Gründungsauftrag so: "Als der Boom der Industrialisierung und einseitig wirtschaftlich ausgerichtetes Vorgehen die Städtelandschaft an Rhein und Ruhr am Anfang unseres Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes

in ihrem Lebenswert und strukturellen Ausgewogenheit zu verhunzen drohten, da setzten verantwortungsbewußte Politiker und Verwaltungsleute die Gründung eines Verbandes durch, der über die Kirchtürme vielfältigen kleinkarierten Denkens hinaus sich weitsichtig und unbeirrbar dem Ziel verschreiben sollte und verschrieb, für den Gesamtraum die Lebensbedingungen der hier wohnenden Menschen zu verbessern und dabei räumliche wie funktionale Strukturen anzustreben, die in ausgewogener und vorausschauender Zuordnung eine bestmögliche Entfaltung und Entwicklung für Wirtschaft und Gemeinschaft sichern."

#### Helfer des Reviers

Der Verband habe sich bewährt, so Katzors Fazit heute. Und er werde weiter dringend benötigt, weil er als Sekretariat eines mehr als fünf Millionen Menschen zählenden Raumes Anlauf-, Erforschungs-, Beratungsund Koordinierungsstelle zugleich sei. Für die Städte und Kreise sei er nicht Konkurrenz, sondern erweitere und ergänze ihre Handlungsplatt-

Was zum Jubiläum von den Politikern so wohlwollend formuliert wurde, sah aber in der Tagesarbeit des Verbandes mitunter anders aus: da gab es in der 60jährigen Geschichte so manche Existenzgefährdung und oftmals politischen Tadel. Verbandsdirektor Jürgen Gramke deutete das 1980 so an: "Helfer des Reviers zu sein, ist seit der Gründung ununterbrochen die Aufgabe, Fachkunde und objektives Bemühen, möglichst langfristige Darstellungen und Planungen konsequent und unabbängig in das Handeln des Augenblicks einzuslechten oder von hier fortzuentwickeln ist das Leitmotiv seit der Gründung. Der Verband war sich immer bewußt, daß er sich mit seinen Grundsätzen selbst in Frage stellen muß; diese Herausforderung ständig anzunehmen, ist Leitsatz seiner Tätigkeit.\*

ERWIN WALTHER



| AU                                                                                                                                                                            | F EINI                                                                                 | EN BLICK                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadtgebiet<br>Zohl der Stadttelle                                                                                                                                            | 210,2 qkm<br>50                                                                        | FREMDENVERICHR Zohlder Hotels und Pensionen, 78                                                                                                                                    |
| Einwohner<br>davon Ausländer                                                                                                                                                  | 645 867<br>38 115                                                                      | Bettenzohl Übernachtungen 1981 davon Ausländer                                                                                                                                     |
| Kommunatwahi 1979<br>SPD 54,1                                                                                                                                                 | 49 Sitze                                                                               | Zahl der Jugendherbergen  Bettenzahl Übernochtungen 1981 20 22                                                                                                                     |
| CDU 38,3<br>FDP 4,8                                                                                                                                                           | 34 Sitze                                                                               | davon Ausländer 3 178  KONGRESSANGEBOT                                                                                                                                             |
| Oberbürgermeister: (SPD), Bürgermeiste Kinnigkeit (SPD), Bürdermeiste Kinnigkeit (SPD), Bür Helmut Karnath (Sstadtdirektor: Kurt Bedirektor: Dr. Eberhard Verwaltungshaushalt | r: Friedrich<br>rgermeister:<br>PD), Ober-<br>usch, Stadt-<br>d Neumann.<br>: 1529 Mio | Tagungsstätte Personen Grugahalle bis 8000 Messe Essen Säle 450 bis 750 Saatbau 70 bis 1700 Haus der Technik 80 bis 700 Universität bis 700 Auditorium Maximum im Klinikum bis 350 |
| DM, Vermögenshau                                                                                                                                                              | shalt: 462,7                                                                           | Hotel Bredeney bis 500                                                                                                                                                             |

Grenoble (F) und Tampere (Finnland). WIETECHAFT Arbeitsplätze doven in Prozent Produktion Verteilung Dienste

Mio DM. Ausgaben für Baumaß-

Partnerstädte: Sunderland (GB),

nahmen: 201,8 Mio DM.

RWE: größter europäischer Stromerzeuger.

Ruhrkohle AG: größtes deut-sches Steinkohleuntemehmen mit 25 Zechen und 14 Kokereien. Ruhrgas AG: größte Eragasimportgesellschaft der Welt.

STEAG AG: zweitgrößtes deutsches Fernwärmeunternehmen. Kanstadt AG: Europas größtes

Die zehn größten Unternehmen nach Umsatz: in Mrd. DM **RWE** Ruhrkohie AG Krupp Roab Karcher Ruhrgas

Aldi

Hochtief

Thyssen ind.

Ferrostaal

Porkplätze: - 5 000 1.5 Millionen Besucher 1981: Größte regelmäßige Messan; Schweißen und Schneiden Deubou (Deutsche Bauausstell lung) Equitana (Messe des Pferdesports) Camping/Touristik Internationaler Caravassalon Mode und Heim Internationale Motor-Show Fameta und Blech Security (Weltmesse der Sicher-Grugohalle: 136 Veranstaltungen

Museum Folkwang

Housderey Kirche

stellungsfläche. Freifläche

Hallengrößen:

MESSE ESSEN what GRUGAHALLE

Messegelönde: 66 000- qm: Aus-

bis 400

bis 378

10 000 qm

52

DW.

750 bis 9 300 cm

500 000 Besucher Maximales Platzangebot: 8000 SOZIALES Krankenhäuser Zahl der Betten 6 431 1 721 Zohnörzte 190 Apotheken

# für die Weltmärkte

Tn zwei Jahren insgesamt 43 Messen Lund Ausstellungen – damit schreibt die Messe Essen GmbH für 1984 und 1985 jetzt das bisher dichteste Veranstaltungs-Programm. Mit dieser Gelände-Auslastung hat Essen auch im Vergleich zu den anderen deutschen Messeplätzen eine gute Position. Das gilt ebenso für die Programm-Mischung: technische Fachmessen und Publikums-Ausstellungen für Hobby und Freizeit. Insgesamt 30 verschiedene Branchen präsentieren sich 1984/85 im auf 66 000 Quadratmeter vergrößerten Messege-

Die neue Programm-Vorschau enthält fünf neue Messe-Veranstaltungen: Die "Komm" im Mai 1984 und die "Mikrocomputer-Woche" im November 1984 sind Fachmessen, die sich mit den neuen Informationsund Kommunikations-Systemen vor allem an die breite mittelständische Wirtschaft wenden. Auch der private Computer-Einsatz wird forciert. Die "Coaltech" im September 1984 ist eine europäische Fachmesse für Kohle-Technologie. Der "Orthopädie Technik International" im Juni 1985 als Fachmarkt für Experten aus mehr als 50 Nationen folgt im Oktober 1985 die Leistungsschau "Kraftwerk" zum Jubiläum 100 Jahre Kraftwerkstechnik und 200 Jahre Damoftechnik.

Umfangreichere Rahmenprogramme zu fast allen Messeveranstaltungen sowie fünf neue Branchen-Präsentationen erhöhen die Internationalität des Messeplatzes Essen und unterstreichen den Standort-Wert mitten im bevölkerungsreichsten und industriestarken Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Die Messe Essen GmbH setzt für die nächsten Jahre nicht auf Wunder, sondern wichtigste Zielrichtung ist, so Direktor Günther Claaßen, "eine wachstumsorientierte Konsolidierung - auf der Basis bewährter Konzeptionen, und dazu genügen Flexibilität, auch bei wechselnden wirt-

schaftlichen Entwicklungen den Wünschen der Aussteller und Besucher entgegenzukommen". Verstärkte Zielgruppen-Ansprache, speziell zugeschnitten auf die unterschiedlichen Branchen, und generell noch und Durchführung der Veranstaltungen, diese beiden Schwerpunkte haben Vorrang vor Expansion.

Ein für die Zukunft des Messeplatzes Essen herausragender Akzent nach dem bisher erfolgreichsten Jahrzehnt der Essener Messegeschichte - wird mit dem Bau des neuen Messehauses mit angegliederter neuer Messehalle 2 gesetzt. Insgesamt 25 Millionen Mark investiert die Messe Essen in ihr bisher größtes Einzelbauwerk.

Die Messe Essen mit jährlich rund 1,5 Millionen Besuchern und 6000 Ausstellern aus 70 Ländern ist beute: - Spitzenreiter für Weltmärkte. Das gilt zum Beispiel für "Schweißen & Schneiden", für "Equitana" und "Security",

führend auf Europas Märkten, das gilt zum Beispiel für "Caravan-Salon", für "Camping + Touristik", für "Reifen" und für "Blech", herausragend für Regional-Märkte.

Das gilt zum Beispiel für "Sanitär -Heizung - Klima", für "Garten", für "Mode – Heim – Handwerk".

Deutlicher Beweis für Stabilität und Kontinuität des Essener Messe-Programms: Mehr als zwei Dutzend Branchen-Messen haben sich auf dem standortbegünstigten Boden der leistungsstarken Messe Essen zu bedeutenden Wirtschafts-Ereignissen

Den verstärkten Forderungen nach mehr Transparenz ist Essen ebenfalls entgegengekommen. Als eine der ersten Gesellschaften hat die Messe Essen alle Veranstaltungen bei der Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM) angemeldet.

### Messeplatz: Spitzenreiter Von der Arbeiter-zur Handelsstadt Kleine, feine Brauer und

Einkaufszentrum des Ruhrgebiets / Das fehlende Hinterland erfordert zündende Ideen

chon um die Jahrhundertwende war die Stadt Essen, deren Ein-wehnerzehl wohnerzahl damals bereits 400 000 erreicht hatte, eine wichtige Einkaufsstadt. Doch in erste Linie war sie eine Montanstadt. Mehr als drei Viertel der Beschäftigten arbeimen und in den von diesen unmittelbar abhängigen Bereichen. In den dreißiger Jahren aber hatte Essen schon einen gewissen Ruf als Einkaufsstadt; es bildete sich die City heraus, und Optimisten sprachen bereits vom Potsdamer Platz des Ruhrgebiets.

Nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch vollzog sich eine konsequente Veränderung, der Anteil der Montanindustrie schrumpfte zusehends, während der Anteil des tertiären Sektors auf fast 60 Prozent, gemessen an der Zahl der Beschäftigten, stieg. Diese Veränderung wird in einer Veröffentlichung der Stadtverwaltung so kommentiert: "Zwischen dem Beginn der fünfziger Jahre und der Mitte der siebziger liegt ein für Essen lebenswichtiger Strukturwandel, der so gründlich war wie nur einmal zuvor in seiner elfhundertjährigen Geschichte, als nämlich vor 150 Jahren das kleinstädtische Essen sich zur Industriestadt entwickelte.

#### Die ersten Einkaufsstraßen

Es war der Weg von der Arbeiterstadt zur Handelsstadt, vor allem aber zur Einkaufsstadt für ein Einzugsgebiet von mehreren Millionen Menschen, reichend vom linken Niederrhein bis ins Münsterland. Der Essener Einzelhandel beschäftigt mit knapp 30 000 Mitarbeitern rund 13 Prozent der Arbeitnehmer in dieser Stadt. Und in diesem Jahr wird der Umsatz des gesamten Einzelhandels im Stadtgebiet etwa fünf Milliarden Mark erreichen, 1,5 Milliarden Mark davon entfallen auf die Essener City. Für dieses Image als Einkaufsstadt wurde allerdings auch viel getan, so

gab es hier beispielweise die ersten autofreien Einkaufsstraßen, sieht man einmal von den überdachten Passagen der alten Hansestädte ab. Ebenso rechtzeitig wurden am Cityrand Parkhäuser errichtet, um das Flanieren beim Einkaufen noch beer zu machen. Und bereit: wurde von weitblickenden Kaufleuten und Bürgern die Essener Werbegemeinschaft gegründet als Selbsthilfeorganisation zur Förderung von Wirtschaft, Verkehr und Kultur. Sie brachte als erste den Slogan "Essen, die Einkaufsstadt", der noch heute in großen Lettern vom Hotel Handelshof dem Besucher entgegenleuchtet. Auch wurde sie dabei zur Hüterin des innerstädtischen Wettbewerbs, der

nicht nur Verbraucherfreundlichkeit garantiert, sondern auch eine Vielfalt von Vergleichsmöglichkeiten sowie günstige Preise. Dazu kommt eine weitere Besonderheit, die es der Stadt Essen nicht leicht machte, das Einkaufsparadies

im Ruhrgebiet zu werden: sie hat kein Hinterland, sondern ist vielmehr umgeben von zahlreichen Groß- und Mittelstädten, die naturgemäß selbst das größte Interesse daran hatten und haben, ihre Einwohner dazu zu bewegen, Einkäufe doch im eigenen Stadtgebiet zu tätigen. Also war die Stadtverwaltung aufgefordert, eigene Initiativen zu entwickeln, um vor allem den Einzelhandel nachdrücklich zu unterstützen. Sie tat es mit ihrer Beteiligung an den Essener Lichtwochen, die die Werbegemeinschaft Essen 1950 ins Leben riefen und deren Kosten durch Umlage bei allen Firmen gedeckt werden – rund ein Drittel davon trägt die Stadt. Denn diese Lichtwochen sind ein Stück Stadtwerbung in Form der Zulaufwerbung ("Licht lockt Leute"); sie sind zudem technisch und gestalterisch gleichsam ein Stück temporärer Ersatzarchitektur.

Diese vielen Lichter strahlen in jedem Jahr ein neues gutes Thema aus,

möglichst mit viel Romantik und Nostalgie, es ist aber nie weihnachtsbezogen. Und weiter beteiligt sich die Stadt am Weihnachtsmarkt, an den City-Treffs und an zahlreichen Sonderveranstaltungen, alles dazu geeignet, die urbane Ausstrahlung dieses

#### Ein günstiges Preisniveau

Daß nun Essen eine Einkaufsstadt ist, die nicht nur pralle Geldbörsen anspricht, beweist eine Untersuchung des Statistischen Bundesamtes über den zwischenörtlichen Vergleich des Verbraucherpreisniveaus, die in 31 Städten der Bundesrepublik durchgeführt wurde. Zwar stammt diese Untersuchung aus dem Jahre 1979, sie hat aber nach übereinstimmender Meinung von Experten auch heute noch ihren Aussagewert. Danach ist das Preisniveau von acht untersuchten Großstädten mit mehr als 500 000 Einwohnern in Essen mit Abstand am niedrigsten; selbst-in neun mittelgroßen Städten mit 200 000 bis 300 000 Einwohnern kauft. der Verbraucher seine Nahrungsund Genußmittel teurer ein als in

Noch ist Essen die größte Einkaufsstadt des Ruhrreviers, noch zieht sie Kundschaft aus den umliegenden Gemeinden an, doch diese holen auf, und Essen muß sich anstrengen, wenn es seine zentrale Bedeutung behalten will. Dabei ist sich der Einzelhandel darüber im klaren, daß es nicht darauf ankommt, die Verkaufsflächen zu erweitern, sondern es geht um die Pflege und Verbesserung der Qualităt allgemein, beim Angebot und bei der Präsentation. Und es wird weiter darum gehen, wie die Wirtschaft und ihre Interessenverbände ihre Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gestalten werden der gute Wille ist vorhanden, auf bei-

HERMANN MISCHOK

# Hektoliter-Millionäre

Aitenhelme

m stagnierenden deutschen Bier-Amarkt - mehr Marktantelle, höherer Ausstoß sind nur auf Kosten von Mitbewerbern zu erzielen – gibt es eine Brauerei, deren erklärtes Ziel es ist, sich in ihrer rentablen Marktnische zu halten. "Lieber klein, aber brauerei Jacob Stauder in Essen-Altenessen. Wenn andere von Hektoliter-Millionen schwärmen, dann sagt. Claus Stauder, daß seine Brauerei nicht einmal die 500 000-Hektoliter-

Marke anstrebt. Für die "kleine Persönlichkeit", so heißt bei Stauder das Pils, streben die Brüder Claus und Rolf, der als Diplom-Braumeister für die Qualitäts-Kontrolle zuständig ist, das Ziel der kleinen Marke mit ganz exklusiver Stellung am Markt" an. Auf diesem Weg sind die Brauer im Essener Norden schon sehr weit gekommen. In vielen Häusern der deutschen Top-Gastronomie wird die \_kleine Pils-Persönlichkeit" ausgeschenkt, ebenso im benachbarten Österreich.

Mit dieser Philosophie, sich in der kleinen Nische der Exklusivität zu etablieren, ist Stauder die Konsolidierung des Unternehmens gelungen, denn vor anderthalb Jahrzehnten stand die Brauerei am Rande des Abgrunds. Gegen erheblichen Widerstand im eigenen Haus setzten die Brüder damals ihre "Generationenaufgabe" durch, als sie den Abschied von der Hektoliter-Strategie am Markt propagierten. Dazu gehörte die Konzentration auf die hochpreisige Marke "Stauder Pils", die erste übrigens in Deutschland, die das Qualitätszeichen Premium einführte. "Der hohe Preisanspruch wird auch konsequent vor der Haustür durchgesetzt", erklärt Claus Stauder.

Zum Konzept, in der Top-Gastronomie ausgeschenkt zu werden, zählt bei Stauder auch die Kontaktoflege zu den besten deutschen Köchen. So wurden die großen Zehn der Zunft einmal zu einem "Gipfeltreffen" auf

die Zugspitze eingeladen, oft werden aber auch Gösten in der Brauerei zum exquisiten Bier exquisite Speisen gereicht.

Eine ganz andere Zielgruppe hat die zweite Essener Brauerei die Stern-Brauerei Carl Funke AG, gne kundtat. Da hieß es: "Schmeckt Steigern und Bergsteigern" oder Schmeckt Golfspielern und Golffahrem." Die Brauerei gehört immerhin auch zu den doppelten Umsatz-Millioneren – beim Absatz von Bier und von alkoholfreien Getränken.

Wie die Stauder-Brauerei, die 1867 gegründet wurde, war die Stern-Brauerei, die fünf Jahre später ihren Brau-Betrieb aufnahm, eine Privatbrauerei des Inhabers Friedrich Funke, 1963 wurde Stern dann in eine Aktiengesellschaft umgewandelt; und ein Jahrzehnt später geriet das Unternehmen in die Schlagzeilen, als die englische Gruppe Watney Mann 75 Prozent des Aktienkapitals übernahm. Erstmals gab es eine ausländische Mehrheit bei einem deutschen Brauunternehmen.

Aber der Großaktionär mußte für die letzten drei Jahre auf eine Dividende verzichten; denn angesichts des schwieriger gewordenen Marktes heißt das Unternehmensziel Stärkung des Substanz, wie der Vorstandsvorsitzende Jürgen Siewert erklärte. Dabei soll eine Basis außerhalb des reinen Biergeschäfts ausgebaut werden. Im Vordergrund stehen dabei der alkoholfreie Bereich und eine bessere wirtschaftliche Nutzung des Grundbesitzes.

In der Öffentlichkeit wurde auch ein anderes Projekt viel beachtet, als auf dem Gelände der ehemaligen Hitdorfer Brauerei bei Köln eine Forellenzucht eingerichtet wurde. In 40 offenen Gärbottichen mit einem Fassungsvermögen von 450 000 Litera werden die Fische in kristallklarem Brunnenwasser aufgezogen.

ERWIN SCHNEIDER

ก็อเกษา

Bergiet

VEnorg



Wir sind eines der führenden Unternehmen der europäischen Bauindustrie und lösen anspruchsvolle Bauaufgaben seit mehr als 100 Jahren erfolgreich. Alle. Weltweit. Mit Innovationsgeist, konstruktiver Phantasie, Zuverlässigkeit, organisatorischem und handwerklichem Geschick. Mit modernem Gerät, nach wirtschaftlichen Methoden und Verfahren.



Rellinghauser Straße 53 – 57 · 4300 Essen 1 · Niederlassungen in allen wichtigen Städten der Bundesrepublik





#### Die Stadt ist sauber geworden

e Portsetzung von Seite I

LEE WOI WATERTHE

Ser Holow Endly

Con with the Control Line Maria Straight

established and perpendicular

I down the Carling to the

ONGRESSANGERO

Service of the Second

The Bridge

More tales Sulle

. Var. or such that

THE MAINTING

. . 60121121

AT LEUM

a. . . . . . enterlay

77: 30:10

Commence of the state of the st

Sec. 140.1981

ers, ing

And a restriction

descent with any

VESSE ESSEM and CHAP

was a second to Ma

To the make Ma

The Messe this

the Additional Colors

Terr Canale Malaia

A compared to

of the participation of the same of the sa

A on the Hem

ana is ana Sleak

share as traitings

The second bizing

A Committee Contact March 1999

A CHARLEST AND SOL

evitora p

OF TALES

St. J. Se.

Section of

Section 199

Art of the School Louisde by

6 . 24 Wh

ter. Rund 170 Firmen gehören zum Konzembereich, darunter etwa Rheinbraun, Union Kraftstoff, Wesseling Heidelberger Druckmaschinen, aber auch die Wendelsteinbahn. die Uranerz Canada Ltd., die Propangas GmbH, der Bankonzern Hochtief. die Ruhrchemie, die Wasserwerke Bodenheim und so weiter und so weiter. In den nächsten fünf Jahren wird das grundsolide Haus in Essen 25 Milliarden Mark investieren, das ist doppelt soviel wie in den vorangegangenen fünf Jahren. Nicht nur die Aktionäre sind bisher mit ihrem RWE-Papier gut gefahren - auch die Stadt Essen mit ihrer Steuerquelle

An Essens Huttropstraße reckt sich ein weiterer Verwaltungsobelisk ganz in Weiß in den Himmel. An der Stirnwand trägt er seinen Namen: Ruhrgas, Innerhalb von nur zwei Jahrzehnten ist dieses Unternehmen von einem Appendix der Kokspro-duktion (wobei als Nebenprodukt Stadtgas mit 4300 Wärmeeinheiten abliel) zum größten europäischen Gasversorgungsunternehmen aufge-

Auch hier mögen Zahlen vom Gewicht des Unternehmens zeugen: Fast 14 Milliarden Mark betrug der Umsatz im vergangenen Jahr, inve-stiert wurden 334 Millionen Mark. Die abgesetzten rund 370 Milliarden Kubikmeter Erdgas (zwischen 8900 und fast 10 000 Warmeeinheiten je Kubikmeter) entsprechen - bezogen auf den Energiemhalt - der gesamten Förderung der Rubrkoble AG.

Als Dienstleister kommt die Ruhrgas mit rund 3000 Mitarbeitern aus. Jedoch viele kleine mittelständische Unternehmen sind am Werk, das Erdgas-Spinnennetz immer enger zu flechten. Das Leitungsnetz beträgt bereits fast 8000 Kilometer (viermal Moskau und zurück). Und da ein so großes Netz an vielen Stellen befestiet werden muß, ist die Ruhrgas praktisch an allen Gasversorgungsgesellschaften in der Bundesrepublik beteiligt, die sie zum großen Teil auch mit Erdgas versorgt.

Ihr Gas bezieht die Ruhrgas zu 31 Prozent aus heimischem Boden, zu 34 Prozent aus den Niederlanden, zu 20 Prozent aus der Sowjetunion und zu 15 Prozent aus Norwegen. Der junge, aufgeschlossene Konzern kennt aber bereits seine Grenzen. Sie werden bei einer Beteiligung an der Energiebilanz der Bundesrepublik von rund 20 Prozent liegen, zur Zeit sind es rund 16 Prozent.

Es wird aber nicht beim Import von Gas über Pipelines bleiben. In der Schublade liegen die Pläne für den Bau eines Flüssigerdgas-Terminals in Wilhelmshaven. Hier sollen Tanker aus aller Welt ihr verflüssigtes Erdgas abliefern, dort wird es "entspannt" und als Gas in das Rubrgas-Netz geoumpt

Die Steag als Energiekonzern und Tochter der Ruhrkohle AG sowie die Stadtwerke runden das Bild von Essen als Stadt der Energie ab. Hier ist also Prometheus zu Hause, hier in Essen, vor dessen Toren sich vor gut 100 Jahren noch Wildpferde tummelten, wo einst ein Wald von Schloten qualmte, doch sie sind verschwunden, die Pferde, die Schlote und die nach ihnen benannten Barone.

Die Stadt der Energie ist sauber



Das unbekannte (und häufig verschwiegene) Gesicht des Ruhrgebiets: Altstadt-Idylle in Kettwig

### Trockenen Fußes über den See

Man wähnt sich an Nord- oder Ostsee versetzt: im weißen Sand eines krinstlichen Strandes picken Säbelschnäbler und Austernfischer, auf den Sand schlägt eine, Brandung. Dies alles findet mitten in Essen statt, in der erst kürzlich eröffneten Freiflughalle, wo sich neben Küstenvögeln auch Exoten aus Afrika und Südamerika tummeln. Die große Halle ist ein Teil der Gruga. Diese 70 Hektar große Parklandschaft ist neben dem Baldeneysee der bekannteste Platz für Freizeitaktivitäten in der Ruhrmetropole.

Schon kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges diskutierten die Stadtväter über Pläne, den Bürgern einen Park einzwichten. Es herrschten schlechte Zeiten. Die Kassen waren leer, und die Zahl der Arbeitslosen stieg ständig. Da verfiel der Rat auf einen Ausweg: 1925 begannen Kolonnen von Arbeitslosen mit dem Bau des Botanischen Gartens, in dem vier Jahre später die Große Ruhrländische Gartenbeu-Ausstellung, kurz Gruga genannt, stattfinden sollte.

Diese Parklandschaft inmitten der Ruhrmetropole ist heute von Blumenbeeten und Grünflächen durchzogen und das Naherholungsgebiet ist seit Bestehen von rund 80 Millionen Menschen besucht worden. Das sind mehr, als die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat

Natürlich gibt es in der Gruga zahlreiche Freizeitangebote für Kinder und Hobbysportler. Besonders für Kleingärtner ist der Westfälische Bauerngarten eingerichtet worden. Die Beete sind von verschiedensten Gewürz- und Gemüsepflanzen bedeckt, jedes Gewächs mit einem Namensschild versehen. Außerdem werden Tips für das richtige Pflanzen und das Anlegen von Beeten vermit-

Durch das ausgedehnte Gelände

führt ein drei Kilometer langes Schienennetz für eine Kleinbahn. Besucher können von hier aus in 20 Minuten einen Eindruck über den Park gewinnen.

Essens zweites Paradestück, der Baldeneysee, liegt inmitten von waldbedeckten Hügeln im Süden der Stadt. Im Sommer tummeln sich auf dem zehn Kilometer langen und 600 Meter breiten See so viele Boote aller Art, daß man nach einem Essener Bonmot das Gewässer trockenen Fußes überqueren könnte. Der Andrang der Freizeitkapitäne auf den See ist so groß, daß man schon vor Jahren eine strenge Zulassungsordnung erlassen mußte. Die Uferstraßen gehören zum größten Teil allein Spaziergängern, Wanderern und Radfahrern. Autos dürfen nur an wenigen Stellen

Auch der Baldeneysee verdankt seine Existenz einer Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung in den zwanziger Jahren. Damals war das Gelände noch ein idyllisches Tal, durch das sich die Ruhr schlängelte. Der Rat beschloß seinerzeit, die Erdarbeiten für den anzustauenden See mit nur wenig Maschinen zu bewältigen, um möglichst viele Arbeitslose beschäftimehrere tausend Menschen auf der riesigen Baustelle. 1933 erfolgte die feierliche Einweibung. Seinen Namen erhielt der neue See von dem Schlößchen Baldeney am Nordufer des Sees.

Während des Krieges hat der Baldeneysee wahrscheinlich vielen das Leben gerettet. Damit britische Bomberniloten den See nicht mehr als Orientierungshilfe benutzen konnten, wurde das Wasser abgelassen. In der Nacht zum 17. Mai 1943 lief der See innerhalb von wenigen Stunden wieder voll. Die Möhnetalsperre war von britischen Bombern getroffen worden. Eine riesige Flutwelle raste, Tod und Verderben bringend, durch

das Ruhrtal. Erst im leeren Bett des Baldeneysees wurden die tödlichen Wassermassen gestoppt.

In den Sommermonaten gleiten heute die Schiffe der Essener "Weißen Flotte" über den See. Regelmä-Big finden aber auch internationale Ruder- und Segelwettbewerbe statt. Nahe dem Zielturm entlang der markierten Strecke können die Zuschauer das Geschehen von Tribünen aus

Außer der Gruge gibt es noch zwölf weitere Parkanlagen in Essen, darunter den Revierpark Nienhausen an der Stadtgrenze nach Gelsenkirchen. Zu dieser 32 Hektar großen Anlage gehören ein Schwimmbad und ein Freizeithaus, in dem regelmäßig Jazzkonzerte, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen stattfinden. Natürlich gibt es Einrichtungen für Freizeitspiel und -sport, darunter Bahnen für Go-carts und sechs Ten-

Attraktion des Heissiwaldes im Süden von Essen ist ein Wildgatter, in dem sich Rotwild, Damhirsche und Wildschweine tummeln

Eine einzigartige Einrichtung, die es in Deutschland nur in Essen gibt, ist das Kutel, der modernste Milchbewerden von Veterinären betreut. Von der Besucherbrücke aus kann man sich das Melken der Tiere mit modernen Maschinen ansehen. Von der gleichen Perspektive aus blickt man auch in die Ställe. Dem Kutel ist ein Restaurant angegliedert, in dem Milchprodukte aller Art angeboten werden.

In den letzten Jahren hat Essen sein Angebot für Freizeitspaß und sportliche Aktivitäten aller Art ständig erweitert. Das Stadtgebiet ist mit rund 1500 Hektar Wald bedeckt. Ein gut ausgezeichnetes Wegenetz lädt zu ausgedehnten Wanderungen oder Spaziergängen ein.

### Wo die Kunst ihr Zuhause hat

Erweiterungsbau für das Folkwang-Museum / Schätze aus den Katakomben

Tm Jahre 1960 jubelten die Museum-I fans: "Das Essener Folkwang-Museum ist das schönste Museum in der Bundesrepublik mit seinen lichtdurchfluteten Räumen, mit seiner Großzügigkeit. "Jetzt, 23 Jahre später, macht das Haus wieder von sich reden. Für 43.3 Millionen Mark rückte es mit seinem Erweiterungsbau in die Weltrangliste auf. Bis zum Ende dieser Dekade wird Essens Museumszentrum mit Folkwang- und Ruhrlandmuseum, der Galerie und der Fotografischen Sammlung mit einer Ausstellungsfläche von insgesamt 7000 Quadratmetern die Meister der klassischen Moderne und der Gegenwartskunst ins rechte Licht set-

1929 wurde das "erste" Museum Folkwang mit einer Ausstellung von Emil Nolde in Essen eröffnet. Der Ursprung des Folkwang-Museums lag nicht in Essen. Der Hagener Karl Ernst Osthaus legte um die Jahrhundertwende mit seiner Sammlung den

Grundstein. Doch lief dabei nicht alles friedlich ab. Dortmund. Düsseldorf und Hagen stritten sich heftig um das Erbe des Kunstsammlers. Das Oberlandesgericht Hamm entschied schließlich für Essen. Hier hatte sich inzwischen aus privater Initiative der Museumsverein ge-gründet – heute der Kunstring Folkwang - eine der großen Stützen des Museums. Im zweiten Weltkrieg wurde das

Haus an der Bismarckstraße von Bomben zerstört. Museumsdirektor Professor Paul Vogt über den Beginn der fünfziger Jahre: "Das Museum stand damals vor dem Nichts, der größte Teil der Sammlung war im Krieg verbrannt. Der Rest wurde verkauft. Wir hatten kein Bild mehr aus der Zeit nach 1900. Nur Gauguin und van Gogh konnten wir als weltberühmte Maler noch vorzeigen . . . "

Heute hat der Museumschef gut

die ganzen Schätze gezeigt werden, die jahrelang in den Katakomben gelagert hatten. Das heißt, es können etwa 40 Prozent mehr Kunstwerke ausgestellt werden, darunter die meisten Neuerwerbungen nach 1972. Vor allem die amerikanische Gegenwart hat im Neubau viel Raum: Andy Warhols Marilyn-Monroe-Vervielfältigung gehört ebenso dazu wie das riesige Streifenbild von Morris Louis oder Frank Stellas Farbfernbild Basra Gate III. Die graphische Sammlung mit den Schwerpunkten Druckgraphik des Deutschen Expressionismus und internationale Graphik nach 1945 können jetzt zum erstenmal der

werden. Potografie als Kunst darzustellen. war die Idee von Otto Steinert. Jetzt kann die berühmte fotografische Sammlung präsentiert werden. Mit 20 000 Fotografien ist sie eine der bedeutendsten Sammlungen Euro-

Offentlichkeit zugänglich gemacht

#### Ein Gartenzwerg für die Kopisten Einmaligkeiten: Haus Industrieform und Plakatmuseum / Konservierte Zeit

Mitten in der City hat sich im ehemaligen Amerikahaus das Zentrum für die vollendete Form etabliert. Hier wird nicht nur in einer ständigen Produktschau gezeigt, was sich die Ideenköche des In- und Auslands an high designten Alltäglich-keiten einfallen lassen – angefangen von Möbeln, Tapeten, Vorhangstoffen, Hausgeräten über Glas, Porzellan, Phono- bis zu Büromöbeln, Hier wird vor allem auf die Zukunft gebeut mit Ausstellungen, Seminaren und Diskussionen

Da ist zum Beispiel die jährliche Designbörse, in der Kontakte zwischen Nachwuchsgestaltern und der Industrie geknüpft werden. Dabei kommen die Schüler und Absolventen der Fachhochschulen für Gestaltung oft mit zunächst ausgefallenen Einfällen - wie zum Beispiel ein Tischtennisschläger mit einem Loch für den Daumen, einer Nähmaschine, die aussieht wie eine Skulptur, oder elektronischen Büroeinrichtungen à

la Science-fiction. Die Designbörse ist ein Sprungbrett für den Nachwuchs. Fast die Hälfte der Teilnehmer bekommt Industrieaufträge.

Hart geht Haus Industrieform mit jenen Herstellern um, die auf Ideenklau aus sind. Seit drei Jahren wird der schwarze Gartenzwerg "Plagiarus" mit der goldenen Nase an jene Kopisten verliehen, die den besten Doppelgänger fabrizieren: Markenartikel und ihre billigen illegalen Zwillinge, die bis zu 35 Prozent günstiger auf den Markt kommen. Doch wer kopiert, wird blamiert. Ulrich Kerr. Chef vom Haus Industrieform: "Plagiarius" ist ein Preis, den sich bisher kein Preisträger abgeholt hat ..."

Die erste Ernst-Litfaß-Medzille vom Essener Plakatmuseum wurde jedoch begeistert aufgenommen, und zwar vom Pariser und Warschauer Plakatmuseum. Diese Medaille soll alle zwei Jahre verliehen werden. Das Plakatmuseum wurde vor fast zwanzig Jahren gegründet. Damals hatte es noch seine Bleibe im alten Kuppelbau der ehemaligen Synagoge. Im Mai dieses Jahres wurde das Plakatmuseum am Theaterplatz neu eröffnet - mitten in der City. Jetzt können endlich die 60 000 Stücke der Sammlung nach und nach in Ausstellungen gezeigt werden.

In diesen Schauen werden japanische Plakate ebenso gezeigt wie das Design der fünfziger Jahre oder die Reiselust als Reklame während der Jahrhundertwende.

Toulouse-Lautrec war einer der ersten, der Plakate zur Kunst machte. Sein berühmtes Plakat des Pariser Ambassadeur mit dem Nimes Aristide Bruant gehört ebenso zum Be-stand des Museums wie Ludwig Hohlweins Jugendstilaufführung für die Richard-Strauss-Woche anno 1910 in München. Plakate", sagt Hausherr Frieda Mellinghoff, "sind konservierte Zeit . .

INGRID STEINBERG



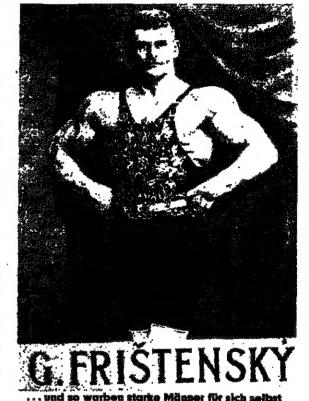

# Ruhrgas Wärmepumpen Systeme

#### Warum sich Ruhrgas als Energieunternehmen für Energieeinsparung stark macht.

Wir kaufen Erdgas, sorgen jetzt schon vor bis über das Jahr 2000 hinaus. Durch diese langfristigen Verträge mit zuverlässigen Partnern stehen uns ausreichende Mengen zur Verfügung.

Über ein unterirdisches Leitungsnetz transportieren wir das Erdgas zu den Stadtwerken, die es an die Verbraucher weiterverteilen.

Wir beraten Industrie, Gewerbe und Haushalte. Wir tun das, um Energie einsparen zu helfen. Dadurch können wir noch mehr Verbrauchern Erdgas zur Verfügung stellen.

Aber wir wollen noch mehr tun. Energiesparberatung allein reicht heute nicht mehr aus. -Darum produzieren wir leistungsfähige Gaswärmepumpen. Sie nutzen die Primärenergie Erdgas und Umweltwärme. Das bringt die höchsten Einspareffekte.

#### Ruhrgas-Unternehmen bieten Wärmepumpen an:

#### System Bauer

Bauer ist führend bei Serien-Wärmepumpen mittlerer Leistungsgrößen. Mit seinen Wärmepumpen nach dem Kompressionsprinzip kann Bauer ein Ruhrgas Wärmepumpen System anbieten, das sich z. B. in Mehrfamilienhäusern, Gewerbebetrieben, Hallenbädern bewährt hat.

Mit einer Heizleistung ab 50 kW eignen sich diese Serien-Wärmepumpen vor

allem für Objekte mit einem Wärmebedarf von 1000 kW. Durch Vorlauftemperatur sind sie für konventionelle Heizsysteme und Warmwasserbereitung einsetzbar und damit auch bei Modernisierungsvorhaben interessant.

#### **System Neunert**

Neunert projektiert, produziert, montiert und wartet Wärmepumpen für Großobjekte.

Das Programm für Heizung, Kühlung, Trocknung und Klimatisierung umfaßt Anlagen von 250 kW bis in den Megawatt-Bereich.

Entsprechend groß ist auch der Einsatzbereich für Neunert-Wärmepumpen nach dem Kompressionsprinzip. Nahrungsund Genußmittelindustrie, chemische Industrie, Verwaltungsgebäude, Schulen und Großwohnprojekte gehören dazu.

Kostenioses

Wir sorgen für Erdgas. Und helfen es sparen.

| Informationsmaterial uber<br>□ System Bauer<br>□ System Neunert<br>erhalten Sie von |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruhrgas AG<br>Direktion VV<br>Huttropstraße 60<br>4300 Essen 1                      |
| Firma                                                                               |
| Name                                                                                |
| Straße                                                                              |
| PLZ/Ort 13/99                                                                       |

ME22E

MESSE ESSEN GmbH

Norbertstraße · Postfach 100165 · D-4300 Essen 1

Telefon (0201) 7244-1 · Telex 8579647 · Telefax (0201) 7244-273/a

| ESSEN                                                                                | 1984       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PFLANZEN - MESSE Internationale Fachmesse                                            | 912.2.     |
| SANITAR HEIZUNG KLIMA<br>Fachausstellung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik    | 2226.2.    |
| ALTBAU NEU Informationsausstellung für die Althausemeuerung                          | 2226.2.    |
| GARTEN Fachausstellung für Hobbygärtner und Blumenfreunde                            | 812.3.     |
| VGB<br>Kongreß und Informationsschau: Kraftwerks-Komponenter                         | 2122.3.    |
| CAMPING+TOURISTIK Internationale Urlaubsmesse                                        | 24.31.4.   |
| RHEWEFA Rheinisch-Westfälische Fleischer-Fachausstellung                             | 29.41.5.   |
| KOMM<br>Fachmesse für Microcomputer und Bildschinnstext                              | 1720.5.    |
| BRIEFMARKEN<br>Internationale Fachmesse                                              | 2631.5.    |
| REIFEN<br>Int. Fachmesse für Reifenerneuerung, Neu-Reifen,                           | 30. 53. 6. |
| Reifen-Handel, Reifen- und Fahrwerks-Technik, Vulkanisa<br>COALTECH                  | 46.9.      |
| Europäische Kohle-Technologie - Ausstellung und Kongreß                              |            |
| MODE · HEIM · HANDWERK<br>Verbraucher-Ausstellung                                    | 816.9.     |
| IMMOBILIEN Fachmesse: Grundstücke ·<br>Häuser · Eigentumswohnungen · Ferienwohnungen | 2023.9.    |
| EUROCARPET<br>Internationale Fachmesse für Orientteppiche                            | 2023.9.    |
| CARAVAN-SALON<br>Internationale Fachmesse                                            | 29.97.10.  |
| SECURITY<br>Internationale Sicherheits-Fachmesse mit Kongreß                         | 1619.10.   |
| ANTIQUITATEN<br>Internationale Antiquitäten- und Kunstausstellung                    | 1722.10.   |
| VGB<br>Kongreß und Informationsschau: Chemie im Kraftwerk                            | 2425.10.   |
| BLECH<br>Internationale Fachmesse für Blechbearbeitung                               | 610.11.    |
| SOUNDS<br>Internationale Musik-Ausstellung                                           | 1721.11.   |
| MICROCOMPUTER Microcomputer-Woche · Regional-Messe für die Anwender                  | 1923.11.   |
| MOTOR-SHOW Int. Motorsport-Ausstellung                                               | 19.12.     |
| und Internationale Classic Car & Oldtimer Börse (ICCO)                               |            |

### Freier Wettbewerb auf dem Markt der Energie

Die Vorteile von Fernwärme bei Immissionsbelastungen

Fernwärme und Gas für eine sichere und preisgünstige Warmeversorgung ist seit den beiden Ölpreiskrisen der 70er Jahre gewachsen. Als Markt für diese Energieträger bieten sich insbesondere die Ballungsräume und deren Randgebiet an, da hier jene Wärmedichten erreicht werden, die für den wirtschaftlichen Ausbau der Versorgungsnetze eine entscheidende Voraussetzung sind. Strom, Fernwärme und Gas als Heizenergie bringen darüber hinaus in den meist stark immissionsbelasteten Ballungsräumen eine merkliche Verbesserung der Umwelt.

In der Stadt Essen sind die leitungsgebundenen Heizenergiesysteme derzeit unterschiedlich stark vertreten. Dies liegt einerseits an den verschiedenen Bebauungsverhältnissen von der Emscherzone im Norden bis zu den Vororten im Süden der Stadt. Andererseits wird die Energieversorgung in Essen auch dadurch geprägt, daß voneinander unabhängige Unternehmen die Versorgung mit Strom, Gas und Fernwärme vornehmen. In anderen Kommunen werden häufig zwei oder sogar alle drei dieser Versorgungsalternativen im sogenannten Querverbund von einer gemeinsamen Gesellschaft angeboten. Der freie Wettbewerb auf dem Energiemarkt in Essen erlaubt dem Warmeverbraucher außer dem Bezug der Energieträger Öl oder Kohle häufig zusätzlich noch die Wahl zwischen Gas, Strom oder Fernwärme.

Wegen der hohen Investitionsausgaben für die Versorgungsnetze dürfte es langfristig wirtschaftlicher sein, in einem Gebiet, in dem ein Energieträger Vorteile gegenüber seinen Konkurrenz-Energien hat, diesem einen gewissen Vorrang vor den Versorgungsalternativen einzuräumen. Vorrang für einen Energieträger bedeutet jedoch nicht Anschluß- und Benutzungszwang. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, ob eine Wärmeversorgung in Essen durch ein abgestimmtes regionales Versorgungskonzept vorgezeichnet werden oder ob auch in Zukunft sich die Beheizungsstruktur allein im freien Wettbewerb einspielen sollte.

#### Vor allem kostengünstig

Ballungszentren sind bevorzugtes Gebiet für alle leitungsgebundenen Energieträger. Fernwärme hat gegenüber den anderen leitungsgebundenen Energien die spezifisch höchsten Verteilungs- und geringsten Energie-kosten. Bei hoher Anschlußdichte ist Fernwärme die kostengünstigste Energie. Wichtig ist jedoch, daß die Fernwärme Unterstützung erfährt, um diese notwendig hohe Anschlußweitere wirtschaftliche Vorteile gegenüber den Alternativen: sie kann praktisch aus allen Primärenergien wonnen werden, insbesondere aus

Die Bedeutung der leitungsgebunder heimischen Konie und aus Mill; denen Energieträger Strom, Fernwärme wird bei Auskoppelung aus einem für die Stromerzeugung ohnehin benötigten Steinkohlekraftwerk mit dem im Vergleich zu allen anderen technisch verfügbaren Heizsystemen geringstmöglichen Energieeinsatz gewonnen.

Für die Fernwärmeversorgung in Essen treffen diese Vorteile durch Anbindung an die Fernwärmeschiene Ruhr in besonderem Maße zu. Die Wärme wird zur Zeit vor allem aus einem kohlegefeuerten Heizkraftwerk und aus dem Müllheizkraftwerk Karnap des RWE eingespeist. Eine geplante Verlängerung dieser Fernwärmeschiene und der Bezug von Wärme aus einem der modernsten Kohlekraftwerke in Herne geben diesem Energieträger eine zukunftweisende Perspektive.

#### Ölanteil ging zurück

Gegenüber der Fernwärmeversorgung haben Gas- und Stromversorgung höhere Energiekosten bei geringeren Verteilungskosten. Dadurch ist auch der Wärmepreis, den der Kunde letztlich zu zahlen hat, im geringeren Maße von den spezifischen Verteilungskosten abhängig. Strom und Gas sind daher auch wirtschaftlich in den weniger dicht bebauten Gebieten einsetzbar. Große Teile der südlichen Stadtgebiete Essens mit ihrer vorwiegenden Einzelhausbebauung werden bereits seit Jahren erfolgreich mit Gas und Strom zu Heizzwecken versorgt.

Das Angebot und die Konkurrenz der leitungsgebundenen Energieträger in Essen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, daß der Anteil des besonders krisenanfälligen Mineralöls an der Wärmeversorgung erheblich kleiner ist als im Durchschnitt der Bundesrepublik, und daß die Verbraucher über preisgünstige Energien zur Raumheizung verfügen können. Andererseits ist der Versorgungsbeitrag der Fernwärme in Essen mit weniger als 20 Prozent des Niedertemperaturwärmebedarfs noch erheblich niedriger als in anderen Ballungsgebieten, wo die Fernwärme bereits 40-50 Prozent aller Wohnungen mit Heizenergie versorgt

Für die kommenden Jahre kann mit einem weiteren Anstieg der Strom-, Fernwärme- und Gasversorgung gerechnet werden. Aufgrund eines Gestattungsvertrags zwischen der Stadt Essen und der Steag Fernwärme GmbH werden zur Zeit die Stadtteile Rüttenscheid, Holsterhausen und Frohnhausen an das Fernwärmenetz und damit an die Versorgung aus der Fernwärmeschiene dichte zu erreichen. Fernwärme hat Ruhr angeschlossen. Diese Maßnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur langfristig sicheren und kostengunstigen Warmeversorgung in

### im Bischofsring

Bereits zu Beginn dieses Jahrhun-derts zeigte sich an der Ruhr, daß die kirchliche Organisation in diesem hochindustrialisierten und ständig wachsenden Ballungsraum überhaupt nicht mehr stimmte. Doch obwohl schon in den zwanziger Jahren ein Ruhrbistum geplant wurde, führten erst 1956 Verhandlungen zwischen dem Vatikan und dem Land Nordrhein-Westfalen zu einem Vertrag, der die Gründung eines Bistums in Essen zum 1. Januar 1958 besiegelte. Zu ihm gehören derzeit 326 Gemeinden, die die Erzbistümer Köln und Paderborn sowie das Bistum

Münster abgaben. Erster Bischof wurde Franz Hengsbach, der in seinem Ring ein Stück Kohle trägt und der seinen Stuhl im 1100jährigen Münster am Hellweg, in der alten Stiftskirche, aufstellte. Sein Hirtenamt erstreckt sich über mehr als 1,2 Millionen Katholiken, wobei er von rund 1000 Priestern unterstützt wird, von denen 185 verschiedenen Orden angehören. Essen ist das

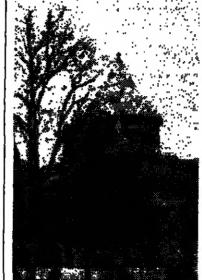

Geistliches Zentrum der Stadt: das 1100 Jahre alte Münster

räumlich weitaus kleinste deutsche Bistum, dadurch aber gleichzeitig ein Bistum bester Kommunikation: die entfernteste Pfarrei ist in längstens 30 Autominuten erreichbar.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten jedoch haben das Bistum von Anfang an begleitet - so die Kohlen- und später die Stahlkrise, verbunden mit den hoben Arbeitslosenquoten in den Ruhrgebietsstädten. Verständlich, daß dabei die Kirchensteuereinnahmen jede Konjunkturschwankung genau registrieren, und auch verständlich, daß es für viele Hilfsaktionen an Mitteln fehlt.

Wenn auch die Kirche keine Arbeitsplätze schaffen kann, steht sie doch den Arbeitslosen hilfreich zur Seite, und Bischof Hengsbach redet ins Gewissen, "daß die Wirtschaft doch für den Menschen da sei und nicht der Mensch für die Wirtschaft".

### Ein Stück Kohle Nach 25 Jahren Ruhezeit der erste Spatenstich

Preisgekrönter Theater-Entwurf des Finnen Alvar Aalto

Was lange währt, wird endlich gut. Fast ein Vierteljahrhundert liegt zwischen dem preisgekrönten Entwurf des finnischen Architekten Alvar Aalto und dem ersten Spatenstich für das neue Opernhaus im Essener Stadtgarten. Alvar Aalto ist tot. und auch der engagierte Vorsitzende der Theaterfordergesellschaft, Willi G. Saeger, hat diesen großen Tag in der NRW-Theaterlandschaft nicht

mehr eriebt. Ist nun der Aalto-Bau nach 25 Jahren "Rubezeit" ein Bau von gestern? Im Gegenteil, ein Haus für die Zu? kunft - technisch und architektonisch auf dem neuesten Stand: Fünf Bühnen. 1100 Plätze und drei Ränge, wobei der oberste Rang nicht für die Zuschauer, sondern für die Technik reserviert ist.

Der Musentempel aus hellem Na-turstein mit Kupferdach ist mit 134,5 Millionen Mark Kosten veranschlagt. Diese Summe soll nicht überschritten werden. Der erste Vorhang wird sich zur Spielzeit 1988/89 heben. Vorher haben die Theaterleute ein halbes Jahr Zeit, sich an das neue große Haus zu gewöhnen.

Ein neues Essener Theater ist im Grunde schon seit rund 60 Jahren fällig; denn bereits zu Beginn der zwanziger Jahre klagte der damalige Oberbürgermeister Luther darüber, daß die Essener Thesterfreunde lieber nach Düsseldorf oder nach Köln fahren würden. Der 1892 eröfftiete. Bau - gestiftet von dem Industriellen Grillo - hatte einen Hauch von Pro-

Andererseits konnte die Stadt bereits als eine der ersten nach dem Krieg 1950 das Theater wieder in Betrieb nehmen. Nur rannte die Ent. wicklung in den Nachbarstädten an dem wiederaufgebauten Grillo-Bau rasant vorbei. Essen hatte wieder sein Provinztheater - architektonisch Theater wurde hier jedoch zum Teil hervorragend gespielt. Auch das Mu-sikleben der Ruhrmetropole hatte immer einen guten Klang; auch das Tanztheater. Es kamen prominente Regisseure zu Gast, wie zum Beispiel Jean Louis Barrault oder der Choreograph Gene Reed. Müßig, alle Namen aufzuzählen, die dem Essener Theater Glanz gaben. Immer blieb der Ehrgeiz nach einem großen Theater

Der Neubau von Alvar Aslto - der so manche Diskussion unter Essenern, Kommunalpolitikern und Theaterleuten heraufbeschworen hat - ist jetzt eine Aufforderung, in diesem Welthaus auch Weltklasse-Theater zu machen. Die schöne Hülle verlangt nach gutem Inhalt . . .

### Das Image Einkaufsstadt trifft noch voll und ganz zu

In einer Studie wird nur der Mangel an Parkplätzen beklagt

Wer mit dem Zug nach Essen kommt, erkennt schon von weitem die charakteristische Silhouette der Ruhrmetropole, die von vier Hochhäusern geprägt wird: drei stammen noch aus den sechziger Jahren und gehören dem Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG (RWE), dem Postscheckamt und der Thyssen Industrie AG (früher Rheinstahl). Der vierte "Wolkenkratzer" ist erst ein paar Jahre alt und beherbergt des Rathaus der Stadt. Es ist des höchste der Bundesrepublik und wurde eine teure Zeitlang von einem Laserstrahl illuminiert - eine Fehlausgabe, die bis weit in das Bergische Land zu bewundern war.

Verläßt der Besucher den Bahnhof durch den Haupteingang, erblickt er den Handelshof und auf dem altehrwürdigen Hotel, das mittlerweile von der Mövenpick-Gruppe betrieben wird, die Leuchtschrift mit einem Motto der Kommune: "Essen, die

Zu den alljährlichen, von vielen auswärtigen Gästen bestaunten Essener Lichtwochen - die Innenstadt wird in diesem Herbst von dem Thehat die WAZ-Gruppe in diesen Tagen eine Studie "Das Image von Essen als Einkaufsstadt" vorgelegt, die auf einer Umfrage des Frankfurter Census-

Instituts unter den Zeitunglesern besiert Beachtenswerte Beachtungs werte" nannten die Verlagsrepräsentanten das Untersuchungsergebnis. Der Begriff Einkaufsstadt treffe voll und ganz zu, hieß es weiter.

Eine große Auswahl in den Einzelhandelsunternehmen bestätigten 85 der Befragten. 81 Prozent meinten, daß die Geschäfte in Essen mit der Mode gehen, und mehr als drei Viertel glauben, daß man dort alles, was: man kaufen möchte, auch bekommt. Und 71 Prozent sind überzeugt, daß viele Geschäfte hochwertige Qualität führen. Weitere Phuspunkte: 68 Prozent finden, daß die Fußgängerzone in der Innenstadt ein angenehmes Einkaufen garantiere, und 60 Prozent hoben die Preisgünstigkeit hervor.

Der größte Kritikposten mit 72 Prozent war die Klage, daß nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, günstige Parkmöglichkeiten räumten dementsprechend nur 15 Prozent ein. Kritisch beleuchtet wurde auch die Verteilung des Fachhandels. 15 Prozent stellten fest, daß es zu viele Schuhgeschäfte gebe; 13 Prohändler und Restaurants vorhanden, und 39 Prozent der befragten Zeitung leser beklagten, es gebezuwenig Fisch-

### Wir stellen uns

## wachsenden Anforderungen unserer Zeit

Termine Stand Navember 1983 - Anderungen vorbehalter

den An den Energieträger und Produktionsfaktor "Strom" werden wachsende Anforderungen gestellt.

Sie können nur erfüllt werden, wenn die langfristig angestrebte Veränderung der Kraftwerksstruktur zügig fortgeführt

Die bestehenden Hemmnisse auf dem Weg zu einer

- kostengünstigen
  - und

sicheren

Stromversorgung müssen abgebaut werden.

Um so leichter wird es der Elektrizitätswirtschaft dann fallen, den Umweltschutz so zu integrieren, daß eine ausgewogene, den

- ökologischen und
- ökonomischen

Erfordernissen gerecht werdende Energieversorgung gesichert ist.

Wir sorgen für Strom.

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG

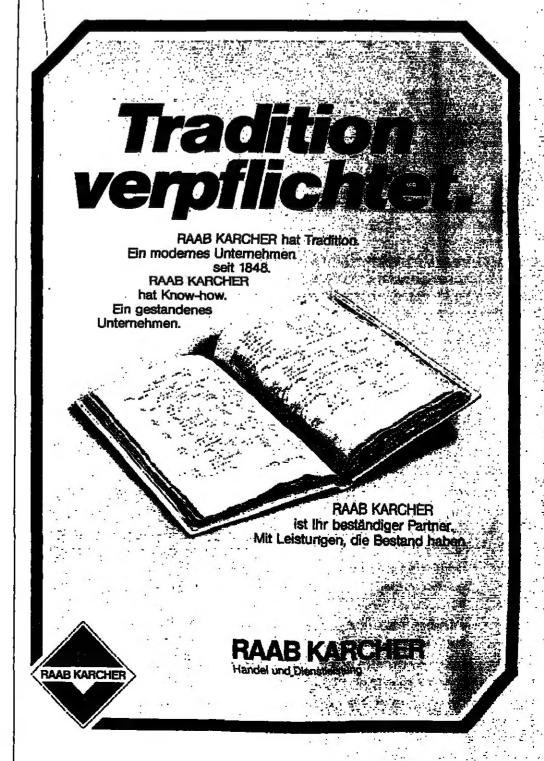



#### Gotteshäuser, urf des Finnen Mag Schlösser, Herrensitze

Finnen Maria

the state of the s

Fuent Land

in deal

Later's District

W. Committee of the Com

**ikaufsstad** 

und gani

langel an Parkping.

Salthery B.

dates of the

the tracket

Section 18 1

1 - 1 - 3, Pres.

and Grazie,

or and and Berg

A COLUMN TO MARKET

11 1 18 Ac Fig.

of the tweet

1.7 Sec. 21

 Entropeat or to Vigorati

Service Park

CHER

Die Stadt Essen hat Besuchern zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten, darunter mehr als ein Dutzend Schlösser und ehemalige Herrensitze, gut erhaltene Kirchen aus dem frühen Mittelalter und die größte jüdische Synagoge, die je nördlich der Alpen errichtet wurde.

Da ist einmal das Essener Münster mitten in der Altstadt an der Kettwiger Straße. Der Bau wurde 870 vollendet Fundamente von dem ursprünglichen Gotteshaus sind bis heute erhalten. Kostbarster Schatz ist die Goldene Madonna (von 1000), die wahrscheinlich älteste abendländische Madonnenfi-

Weitere kirchliche Sehenswürdigkeiten sind die Abteikirche in Werden, ebenfalls aus dem frühen Mittelalter stammend, und die Abteiliche Residenz Werden, in der seit 1946 die Folkwangschulen untergebracht sind.

Die Alte Synagoge im Stadtzen-trum ist dem David-Tempel in Jerusalem frei nachempfunden. Sie gleicht in ihrer Wuchtigkeit jedoch eher einer Trutzburg – mit ihren großquadrigen grauen Blöcken.

Das Bauwerk entstand in den Jahren 1911 bis 1913 und ist 70 Meter lang, 30 Meter breit und hat eine Kuppelhöhe von 34 Metern. Sie überstand in ihrer Substanz Reichskristellnacht und den Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges relativ unbeschädigt - während die Hänser in ihrer Umgebung in Schutt und Asche sanken. Die jüdische Gemeinde in Essen hatte vor 1933 mehr als 5000 Mitglieder. Heute gibt es nur noch 500 Juden in der Stadt, die nach dem Krieg ein wesentlich kleineres Gemeindehaus bezogen. Die Alte Synagoge dient seit 1980 mit einer ständigen Ausstellung über Widerstand und Verfolgung in Essen in den Jahren 1933 bis 1945 als Gedenkstätte für alle

Opfer der Gewalt. Denkmäler der Industrialisierung sind der Halbechhammer im Stadtteil Margarethenhöhe und der Deilbachhammer im Stadtteil Kupferdreh. Ersterer ist schon 1417 urkundlich erwähnt worden. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach erwarb den Halbachhammer und schenkte ihn dem Museum. -en

### Zweitligisten-Sieg ist schon ein Ereignis

Der Sport ist eine bittere Pille für die Stadtväter

hend zu ruhen pflegt, feierte die Sportbegeisterung in der fünfgrößten Stadt der Bundesrepublik eine Art Auferstehung. In der Essener Grugahalle und in der Eissporthalle, kaum sechs Kilometer voneinander entfernt,/jubelten insgesamt 10 000 Zu-schauer über die Siege des Handball-Byndesligisten Tusem und des Eishockey-Zweitligisten Essen-West.

Die lokale Presse würdigte die Tatache, daß beide Hallen ausverkauft waren, beinahe wie ein sporthistorisches Ereignis. Nichts zeigt deutlicher, wie bescheiden man in Essen geworden ist. Volle Hallen, große Siege – darüber konnte in den etzten Jahren nicht mehr oft berichtet werden. Die Talfahrt des Spitzensports schien schier unaufhaltsam, bis jetzt die Handballer, Eishockeyund auch Tennisspieler (Etuf wurde Vierter der deutschen Mannschaftsmeisterschaft) den Essener Sport wieder über die Stadtgrenzen hinaus in die Schlagzeilen brachten. Daran war bis Ende der sechziger Jahre noch kein Mangel. Es gab Jahre, da war Essener Sport gleichzeitig mit Fußballern (Rot-Weiß), Handballern (Phönix), Boxern (BC Steele), Schwimmern (Essen 06), Basketballern (SGN, Ruwa Dellwig), Tischtennisspielern (SV Moltkeplatz), Hok-

höchster Ebene vertreten. Die Popularität eines "Boß" Rahn, Schütze des 3:2-Siegtores im legendären Fußball-WM-Finale von 1954. eines Willi "Ente" Lippens, Fußballartist und -komödiant, eines Wolfgang Kremer, fünfmaliger Deutscher Meister über 100 m Freistil, oder der Tennisrekordmeisterin Helga Masthoff hat in den letzten Jahren kein anderer Essener Sportler auch nur annähernd mehr erreicht.

key- und Tennisspielern (Etuf) auf

Im Sog des sportlichen Abstiegs der Fußball-Traditionsklubs Rot-Weiß (Deutscher Meister 1955) und Schwarz-Weiß (Pokalsieger 1959) verschwanden auch in anderen Sportarten etliche Klubs in der Versenkung. Eine bitere Pille auch für die Essener Stadtväter, die so gerne von der Sportstadt Essen" sprechen. Sportdirektor Paul Hoffmann bekennt: Für eine Stadt wie Essen wäre es natürlich schöner, wenn wir mehr erfolgreiche Vereine und Einzelsport-

Ausgerechnet am Totensonntag, ler hätten. Schade vor allem, daß w im Fußball nur in der Zweiten Lig

Ein Grund für die Misere des E ner Spitzensports sieht Hoffmann Management der Vereine". wiederum vermißt man die U stützung durch Sponsoren, ohne Spitzensport heute kaum noch lich ist. In einer Zeit, da die schaftskrise gerade das Ruhr beutelt, geben sich die Untern der Ruhrmetropole gegenüb Sportklubs ihrer Stadt zurück der als anderswo. Um so nach cher weist Paul Hoffmann da daß die Stadt Essen ihre Speforderung für 1984 um keinen fennig kürzen wird.

Was die Zahl und Quatat der Sportstätten in der Ruhettropole nach Auffassung von Paul offmann in der "absoluten Spitzegruppe".
Rund 100 Sportplätze, 1 Turnhallen, 18 Sporthallen, 12 Hen- und 8
Freibäder sowie 277 Ten Freiplätze belegen diese Einschaung eindrucksvoll. Auf der Marethenhöhe entsteht demnächs ne weitere schmucke Sporthalle.

Bei einem solchen dert es nicht, daß der eitensport in Essen blüht: In keine hderen deutschen Stadt gibt es ehr Fußball-mannschaften. 121 0 Essener sind ehr Fußballin 461 Sportvereiner ganisiert. Das ist fast jeder fünfte mwohner. Als Stiefkinder fühlen s nur die Leich-tathleten, die imme och keine zeit-gemäßen Übungsatten vorfinden.

Essens populär Sportstätte ist die 1983 25 Jahre gewordene Gru-gahalle, die schon hauplatz etlicher Welt- und Eurameisterschaften Welt- und Eurameisterschaften war. Für Fußb roßveranstaltungen ist Essen länd nicht mehr konkurrenzfähig. Mei dem Georg-Melches-Stadion (R. Weiß), dem Uhlenkrug-Stadion inwarz-Weiß) und dem Gruga-Stadion verfügt die Stadt zwar gleich üf drei Arenen, die zwischen 30 00 gis 40 000 Zuschauer fassen – aber den über kein modernes Großstade. Daß sich die Politiker Anfang disechziger Jahre nicht dazu durchr en konnten, auf dem idealen Gelä e des fast nur für Freizeitsport beitzten Gruga-Stadions eine Großs ion zu bauen, gilt bis ion zu bauen, gilt bis als größter sportpolitiheute in Es NHARD SCHÜSSLER

### Die Macht verlosch, die Pracht ist geblieben

Toch über dem Baldeneysee, in-mitten eines ausgedehnten Parkeländes mit alten Bäumen, beherrschen die zyklopischen Mauern der Villa Hügel die Hügellandschaft im Essener Süden. Dieser einstige Familiensitz der Familie Krupp ist heute eine gemeinnützige Stiftung, in dem ständig Ausstellungen und Konzerte, aber auch festliche Preisverleihungen stattfinden. Das Gebäude und der Park sind aber auch zu einem Naherholungsgebiet für die Essener geworden. Jährlich strömen Tausende von Besuchern aus allen Teilen des Bundesgebietes in das Haus auf dem Hügel.

Bereits 1868 entschloß sich der Industrielle Alfred Krupp (1812-1888) in Ermangelung "repräsentativer Un-terkünfte für fürstliche Besucher" zu einem Bau, der "dem Comfort der kleinen Häuslichkeit dienen sollte, aber auch zu großer Gesellschaft mit ersten Ansprüchen". Seinen Baumeister Schwarz entsandte er nach Italien, wo er an Ort und Stelle Gebäude studieren sollte, wie sie Krupp vorschwebten. Den Entwurf für sein künftiges Domizil schuf der Hausherr freilich selbst. Zwei Häuser waren zu errichten: ein großes für die Familie und festliche Empfänge, und ein kleines, in dem Gäste logieren

Beide Gebäude wurden aus französischem Kalkstein erbaut. Bis zu zweihundert Zentner wogen die Blöcke, die ununterbrochen mit der Bahn anrollten. Die Kosten übertrafen schon bald alle Voranschläge. Doch Geld spielte damals für Krupp, der als einer der reichsten Männer der Welt galt, eine untergeordnete

Die Villa Hügel wurde mit allem möglichen Komfort ausgestattet. Krupp verstand darunter: In diesem Gebäude durfte kein Fenster geöffnet werden, trotzdem sollten alle Räume "wahre Horte des frischesten Ozons" sein. Dafür wurden gewaltige

Ventilatoren konstruiert, die frische Luft in die Räume saugten. Krupp selbst entwarf ein kompliziertes Heizungssystem, das dafür sorgte, daß in jedem Raum zu jeder Jahreszeit eine immer gleichmäßige Temperatur herrschte. Es war die wahrscheinlich erste Klimaanlage der Welt, die Krupp installieren ließ. Schon im Ja-

nuar 1873 zog die Familie ein. Danach kümmerte sich Krupp um die Bepflanzung des damals kahlen Hügels um sein Haus. Er entwarf selbst die Pläne zur Bepflanzung und ließ auf eigens dafür konstruierten Wagen Bäume aller Größen herbei-

Prominente Besucher aus aller Welt waren in den nächsten Jahren zu Gast bei den Krupps in der Villa Hügel, darunter der Chirurg Sauerbruch, Reichspräsident v. Hindenburg, König Fuad von Ägypten, Kaiser Wilhelm II., und Hitler, der 1937

zusammen mit Mussolini erschien. Bertha Krupp, Alfreds Enkelin, und ihr Mann entschlossen sich 1913 zu umfangreichen Umbauten der unteren und oberen Halle

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden beide Häuser auf dem Hügel von der Besatzungsmacht beschlagnahmt und als Sitz der North German Coal Control benutzt. Im Juli 1952 zogen die Briten ab. Zwei Jahre später wurde auf Anregung von Bertha Krupp der Gemeinnützige Verein Villa Hügel gegründet. Sein Satzungsziel: "Die Villa Hügel zu einem in seiner Bedeutung über die Grenzen von Essen hinausreichenden Kulturzentrum im Ruhrgebiet auszugestalten, das der Allgemeinheit zu dienen bestimmt ist."

Diesem großen Anspruch ist man in jeder Hinsicht gerecht geworden.

Redaktion: Jens-M. Lüddeke, Bonn Anzeigen: Hans-H. Lange, Hamburg

### Karstadt: 9× in Essen – 33× im Ruhrgebiet\*



E ssens Bürger kennen natürlich die sechs Waren-häuser – am Limbecker Platz und in den Stadtteil-Zentren Altenessen, Borbeck, Kettwig, Rüttenscheid und Steele : gewiß auch die drei Spezialhäuser für Sport (Limbecker Straße), »Hören + Lesen« (Kettwiger Straße) und das Teppichboden-Center (Frohnhauser

Wohl nur wenigen bekannt sind zwei KARSTADT-Betriebe, die der Logistik und dem Kunden-Service dienen: Im Lebensmittei-Zentrallager Westendstraße werden jährlich rund 70 000 Tonnen Lebensmittel für Filialen weit über das Ruhrgebiet hinaus umgeschlagen, verarbeitet die Zentralfleischerei Rinder und Schweine zu Frischfleisch und Wurstwaren, werden die hauseigenen Kaffeemischungen geröstet, füllt die zentrale Weinkellerei viele gute Tropfen ab. Im Essener Norden, in Vogelheim, befindet sich ein regionales Servicehaus, in dem u. a. Werkstätten des Technischen Kundendienstes für Elektrogeräte, Rundfunk/ Femsehen und Uhren für die Filialen des westlichen Ruhrgebietes tätig sind.

Wohlbekennt jedoch ist vielen Essenern die KARSTADT-Hauptverwaltung im grünen Bredeney. Hier, in der Zentrale des größten Warenhaus-

Konzems Europas, laufen r Fäden zu den 156 KARSTie Filialen in 112 Städten d:ADT-Bundesrepublik und infer Berlin zusammen. .. West-

KARSTADT trä die Einkaufsstalogan »Essen chen. Die alles t. zu unterstrei-5000 KARSTAI allem etwa der Ruhr-Metr-JT-Mitarbeiter in Bestätigung dapole sind auch nung an eineniür daß - in Anleh-Werbeslogan - reuen Essener leben (und gut »sich's (hier) irbeiten) läßt...

\*\*Außer den neun Vo Stadtspeldet Essen beitr hallschaußern im halgende weitere Fäulich ausschaußern im Dortmund Ger KARSTADT AG Hombruch, Herdecke, Ka. Aglerbock, Dortmund-Haltingen, Mühelm-Heiß-Aglerbock, Dortmund-Haltingen, Mühelm-Heiß-, men, Bergkamen, hausen, Heiten, Dalieb, m., Bottop, Rocking-Duusburg-Waissun, Bochula-, Duschung-Waissun, Bochula-

KARST ADT



#### **Gütestemp** Als Generalunternehmer in Welt aktiv

als Lieferant in Essen zu ause. Anlagen, Systeme, Komit henten
Schiffe, Hafeneinrichtungen, On- und Offshore Equipment
liegendes und rollendes Eise ahnmaterial
Einzelmaschinen alle Art nationaler und internationale tahlhandel



Ferrostaal AG, 4300 Essen, Hohenzoll str. 24, Tel. 0201/8180-1



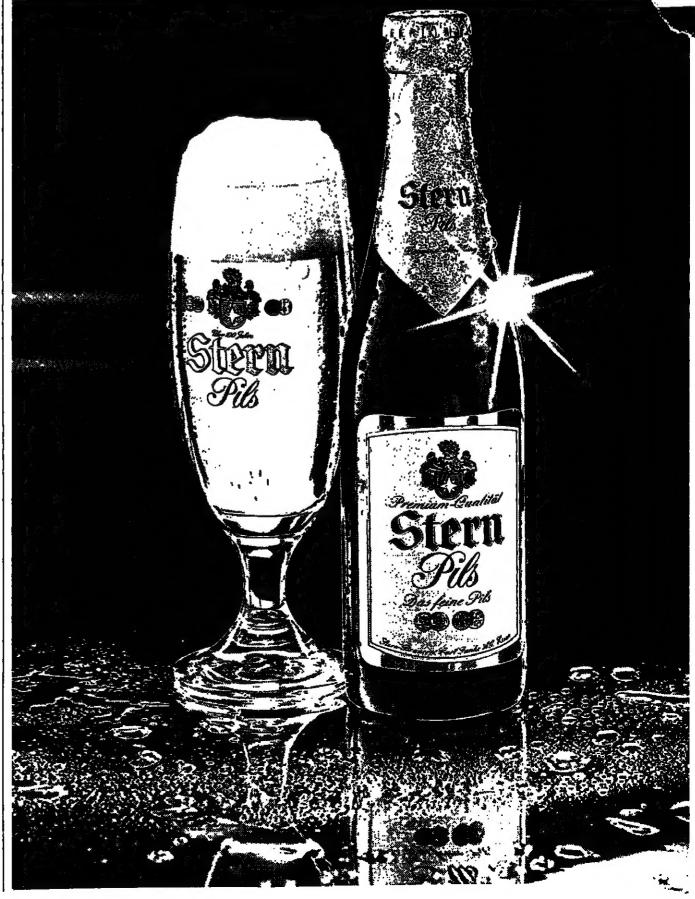

#### 

#### Chance 1984 – Vertriebs-Profi aus dem technischen Bereich für verschiedene Gebiete in Deutsch-

land gesucht. Wir bieten: Zukunftssichere Existenz m. außergewöhnlichen Ver-dienstmöglichkeiten durch Produkte mit hoher Wirtschaftlichkeit i Energiceinsparung u. Umweltschutz. Natürlich haben Sie Gebiets-schutz, werden von uns geschult und werblich unterstützt. Sie sind: Verhandlungssicher mit Entscheidungsträgern auf höch-

ster Ebene. Gewohnt hart zu arbeiten und Ihre AD-Mitarbeiter zu motivieren und von Erfolg zu Erfolg zu führen Voraussetzungen: Arbeitsbeginn Januar 1984. Eigenkapital DM 30 000,— sowie Unternehmungsgeist und die Fähigkeit, sich mit hohen Unternehmenszielen zu identifizieren u. solange zu arbeiten. bis diese erreicht sind. Wenn Sie sicher sind, unsere Anforderungen voll zu erfüllen, erbit-

ten wir Ihren Anruf. G. R. Botter GmbH, Energiesparprodukte, Germanenstr. 4, 7419 Reutlingen (Bommelsbach), Tel. 0 71 21 / 6 31 41-3

#### Unternehmer-Persönlichkeit als Generalvertrieb für Rheinland-Pfalz und Saarland gesucht.

Wir bieten: Zukunftssichere Existenz m. außergewöhnl. Verdienst-möglichkeiten durch Produkte mit hoher Wirtschaftlichkeit f. Ener-gieeinsparung u. Umweltschutz. Natürlich haben Sie Gebietsschutz, werden von uns geschult und werblich unterstützt.

Werden von uns geschuit und werdich unterstutzt.

Sie sind: Verhandlungssicher mit Entscheidungsträgern auf höchster Ebene. Gewohnt hart zu arbeiten und Ihre AD-Mitarbeiter zu motivieren und von Erfolg zu Erfolg zu führen.

Voraussetzangen: Arbeitsbeginn Januar 1884. Eigenkapital DM 100 000,—, sowie Unternehmungsgeist und die Fähigkeit, sich mit bohen Unternehmenszielen zu identifizieren und solange zu arbeiten, bis diese erreicht sind.

on Sie sicher sind, unsere Anforderungen voll zu erfüllen, erbitten wir Ihren Anruf. R. Botter GmbH. Energiesparprodukte, Germaneustr, 4, 4410 Reutlingen (Rommelsbach), Tel. 071 21 / 631 41-3

d Einzelfertigung

Meine zukünftige AL Technischer Leiter

Produkt onsleiter

Mein Leistungsprofil trund Fabrikplanung

Engineering, Werkst Automatisierung von

Rationalisierung untage
Fertigung und Morcklung durch Wertanalyse

☐ Produktweiterentwnd Wirtschaftlichkeitsanalysen

☐ Fabrikcontrolling :ug- und Werkzeugmaschinen-☐ Fahrzeug-, Wark-uchsgüterfertigung. bau sowie Gebranderungs-Beratung, H. Dr. Mort-Die Kienbaum Vest unter 0 22 61 / 70 31 05), habe ich

siefer (Tel.-Konte Wahrnehmung meiner Interessen

Als KontaktaduH, Postfach 10 05 47, 5270 Gummers-

Qualifizi erter selbständiger Einrichter

(für Drehaufährige Erfahrung auf Diedesheim-Index, Mehrspindelland). Langindelautomaten u. a., gelernter Maschinenschlosser. Folund Einspualifikationsnachweise: Hydraulik-Pneumatik, Schweißgende Q technik, Meß- und Regehungstechnik.

Hochbauing. (Dipl.-ing. (FH), Arch.-Ak – industrie-, verwaltungsbau 11. instandhaltung –

Erfahrung in Bau- u. Projektleitung / Werksinstandhaltung, Transport-, Lager Maschinenablauf- u. Einrichtungsplanung, Planung u. schlüsself. Errichtung Fabrikations- u. Verwaltungsahl, Gestamtkoord, aller Fachdiszipi., Ausschreit u. Vergabe, Kostan- u. Terminplanung u. -verfolgung, z. Z. Techn. Leiter Baunebengewerbe,

Zuschr. unt. L 2509 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Vertriebsleiter, ppa.

33 J., Praktiker im Industrieverkauf, gewohnt, sich auch in enger werdenden Märkten erfolgreich zu behaupten. Das Rezept: Positive Lebenseitstellung, akquisitorische Fähigkeiten, Organisationstalent, Befähigung zur Menschenführung. Gesucht wird eine Position, die eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit erfordert und "die Herausforderung einer echten Lebensaufgabe" darstellt. Bevorzugter Wohnsitz: Nordwestdeutschland.

deutschland.
Zuschriften unter W 2606 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

EDV-Vertriebs-Profi

35 J., Dipl.-Betriebswirt, ungekündigt, 10jährige Vertriebserfahrung bei namhft. Herst., seit 3 Jahren in Führungspos., nachweisb. Verkaufserfolge – insb. bei Akquisition von Neukunden –, kreativ, belastbar. verhandlungssicher auf GL-Ebene. Durchsetzungs- und Motivationsvermögen, interessiert an verantwortungsv. Position.

Zuschr, u. PG 47294 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Dipl.-Volkswirt, Anfang 40, in ungekündigter Stellung, Führungserfahrung, sucht die "letzte Adresse" als

DV/ORG-Profi

Meine Schwerpunkte: DV, ORG, Materialwirtschaft, Personal,

Rechnungswesen. Meine Branchenerfahrungen: Industrie, Handel, Dienstleistung. Norddeutscher Raum bevorzugt.

Zuschriften erbeten unter F 2593 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen

40 J., verh., Erfahrungen als Innendienstleiter, Werkstattleiter, im Kernkraftwerk, im Außendienst, sucht neuen Wirkungskreis.

Angeb. erb. u. W 2584 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

meht hangtristig leitende Tätigheit in Industrie- oder

HANDWERKSMEISTER Landmaschinenmechoniker)

BETRIEBSWIRT (staati, geprüft)

:o. erb. u. X 2585 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

esse gilt Kienbaum International Chef-

Werks- und

um vertrauliche

Kienbaum (Thinking St.

beratung Gm

Serien- urb ich die berufliche Endstellung

Mit 49 Jahren sigur TH und erfolgreicher Maschi-als Diplom-Ingenigungstechniker. nenbauer und Fertigabe sehe ich als

änderungsberatung informiert:

Textilgruppe

#### Qualitätsdecken

Minimalposten von 1000 Stück MULTIFINIMPEX S. A.

Postf. 522, CH-1211 Genf Schweiz Telex: 421 483 mfx ch

Für Auslandsauftrag suchen wir Kontakte mit Firmer die Flughafen-Equipment herstellen oder vertreiben Zuschr. u. D 2591 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Esser

In den PLZ-Gebieten 1, 4, 5, 6, 7 und 8 bieten wir einkommenestarke

#### Gebietsvertretungen

mische Techniker oder Ingenieure, die in der Wohnungswirtschaft und in der Heizungstechnik eingeführt sind (Ka-pitaleinsatz von DM 20000,- für Kommissionslager wünschenswert, abe keine Bedingung.) Angeb. erb. u. C 2590 an WELT-Verlag

Ecozomist

29 J., Muttersprache Englisch, nord-amerikanischer Master degree, 5 J. Berufserfahrung in betriebswirt-schaftlicher Pianung von Großpro-jekten im Ausland – Schwerpunkt: Feasibility-Studien, sucht neue ver-antwortungsvolle Tätigkeit in Indu-strie oder Consulting im Baum Ham-strie oder Consulting im Baum Ham-

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64.

Verwaitungswirt (grad.)

B J. FH für öffentl. Verwaltung NW, Fachbereich Kommunaverwaltung, Laufbahnprüfung für den geh. nicht-techn. Dienst im Lande NW, sucht ab sofort Tätigkeit in öffentl. Verwaltung, Wirtschaft, Organisation oder Ver-band.

Ang. u. U 2428 an WELT-Verlag, Post fach 10 08 54, 4300 Essen.

Leiter Material-/Warenfluß, Lagerwirtschaft und Betriebsorganisation § J., ungek., Praktiker mit langi. Er-ahrung in industrie u. Randel, such aum 1. Juli 1984 weiter ansbaufähige Führungsaufgabe.

Angeb. erb. u. N 2511 an WELT-Verl Postf. 10 08 54, 4300 Essen.

Schickstöhner sucht neuen Wirkungs-kreis. Tel. 0 95 53 / 491 od. unter U 2582 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 43 Essen.

Baustoffkaufmann

50 J. vertraut mit allen Probl d. Vertriebs, spez. Betonerzeugnisse, seit 9 J. als Leiter eines Baustoff-großt, tätig, sucht neuen Wirkungs-kreis als Vertriebs! oder vergleichb.

Tätigkeit. Angeb. erb. u. A 2588 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Mitte 20, vers. in allen Sparte Schwerpunkt KV, sucht Herausford

zwecklos. gebote unter T 2581 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Assistente commerciale

Französin, deutschsprachig, 25 Jahre, unabhängig, sucht Betäti-gungsfeld in franz. Filiale eines

eutschen Unternehmens. Um-

gebung Paris bevorzugt.

Zuschriften unter R 2513 a

Kapitän A G 44, viels. Erl. Kühl-/Stückgut.

hem/Bulk/Tanker, kurzfr. frei

ausländ. Flagge bevorzugt. Zuschr. erb. u. PO 47310 an WELT-Verlag, Postfach, 2000

Hamburg 30

Dipl.-ing. Maschinenbau

Maschinenschlosserlehre, 17 Mte

Praxis in Instandhaltung, z. Z. Stu-dium zum Dipl.-Wirtschaftsing, Abschluß Mitte 85, sucht von Mon-

tag- bis Donnerstagmittag Anstel-

hing um Studium durch Praxis zo

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Diplom-Physiker

32 Jahre, seit 3 Jahren in der Industrie, ungekündigt, such

hige Aufgabe. Zuschr. erb. u. P 2512 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

mit langi umfangreicher Erfahrung in den Bereichen: Unternehmens-strategie, Controlling und EDV-un-terstilizier Organisation u. Marie-ting Ich bin 40 Jahre, Dipl-Kauf-mann u. z. Zeit in ungek leitender Funktion bei einem maristführenden Unternehmen beschäftigt. Zuschriften erbeten unter S 2560 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64.

b. erb. u. M 2510 an WELT-

sante und ausbaufä

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Techn. Betriebswirt

47, sucht neuen Wirkungskreis im Bereich Fertigun Qualitätssicherung oder Entwicklung. Ausbildung: Werkzeugmacher, staatl. Maschinenbau:idium,

Betriebsstudium (HWL), REFA-Grundschein. Tätigkeit: Konstruktion Apparatebau, Entwicklung K.-Hydraulik, Prüffeld Hydraulik, Güteprüfung Kfz.-Teilertigung und -montage.

Bevorzugt: Raum Hannover, Bremen, Hamburg.

Auskünfte erteilt: Herr Pein Fachvermittlungsdienst Hannover, Hanomagstraße 9 3000 Hannover 91, 2 0511/4737-209, FS 921428

#### Assessorin

34, ortsgebunden, beide Examina "befr.", gel. Renogeh., n'ırj. Tätigk. als Bürovorsteherin; sucht Tätigkeit als Anwältin in RA-Kanzlei od. bei Industrie- und Handelsunternehmen. \ bänden und ähnlichen Einrichtungen.

Auskünfte erteilt: Herr Vogel, Fachvermittlungsdienst Kiel Muhliusstraße 38, 2300 Kiel I, 20 0431/907-342, FS 292673

#### Diplom-Okotrophologin

25, sucht Erstanstellung als Bearbeiterin im Bereich Krankenkassen oder Verbraucher-Zentralen im Raum Norddeutschland Auch redaktionelle Arbeit erwünscht. Frühestmögliches Einstellungsdatum 1.1.84.

Auskünfte erteilt: Herr Vogel, Fachvermittlungsdienst Kiel Muhliusstraße 38, 2300 Kiel 1, 🕿 0431/907-342, FS 292673

#### Diplom-Physiker

35, Erfahrung in Lehre, Publizistik, Planung und Leitung von Bauvorhaben; sucht interessante, anspruchsvolle Aufgabe. Auskünfte erteilt: Herr Vogel, Fachvermittlangsdienst Kiel Muhliusstraße 38, 2300 Kiel 1, 22 04 31/907-342, FS 292673

#### Volljurist

44, Uni Mainz, 1. und 2. Examen, Verwaltungshochschule Speyer, 10 J. Leiter Rechtsabteilung m. Handlungsvollmacht in gr. dt. Produktionsbetr. e. intern. Konzerns. Tätigkeit in allen einschl. Rechtsgeb., insbes. Genehmigungsverf. f. umweltrelevante Projekte, Arbeitsrechtsstreitigk., Vertrags- u. Versicherungsangelegenh., Grundstückswesen, Behördenverkehr. Mitarbeit in Verbandsausschüssen (Umwelt u. Energie). Grundkenntnisse: Russisch (Latein, Altgriechisch); sucht Stelle als Wirtschaftsjurist oder vergleichbare Position.

Auskünfte erteilt: Herr Reimann Fachvermittlungsdienst Würzburg, Ludwigkai 2-3 8700 Würzburg, 2 0931/807-326, FS 680029

Geschöftsführer — Filialkette

Erfahrungsschwerpunkt: Hartwaren, 37 J. 185 cm. Abitur, langi, Erf. im
Warenhaus-Verbrauchermarkt-Fachhandel. Vertriebslinienoriente Filialführung, Fachmann im Einkauf/Import sucht Geschäftsführung einer Filialführung (EB/GEI), auch an Aufbau eines neuen Unternehmens int. Angeb. u. PD 47231 an WELT-Verlag, Postfach. 2000 Hamburg 38

#### Kaufmännische Führungskraft

Betriebswirt, 34 J., langjährige Erfahrungen in allen Bereichen d. kaufm. Verwaltung. Spezialkenntnisse in Controlling (Rechnungswesen, Kostenrechnung. Berichtswesen, Budgetierung), Materialwirtschaft u. Org.-DV, sucht anspruchsvolle u. entwicklungsfähige Aufgabe.

Zuschr. erb. u. PB 47328 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

PÅDAGOGE/

# Pädagogia, 39 J., engagiert, auf-geschi., vertrauenswürdig u. un-abhängig, möchte als Gesell-schafterin (auch auf Reisen) o. 3. tätig werden. Zuschr. u. R 2501 an WELT-Verlag, Postf. 10 68 64, 4300 Essen

#### Diplom-Baving. 30 Jahre, mit gutem Abschluß u.

orachkenntnissen in Deutsch, nglisch, Arabisch in Wort und Schrift, sucht Anfangsstellung In- oder Ausland, 14: Jahre praktische Erfahrung im Büro und auf der Baustelle (während des Stu-

Angebote: Postfach 1 47 3503 Lohfelden 1

#### Cheffahrer

wohnhaft in Jesteburg, engl. Sprachkenntn., in langi, ungek. Ar-peitsverhältnis, sucht zum nächst-nögl. Termin neuen Wirkungskreis, Raum Hamburg, Lineburg, Stade. Auf Wunsch Referenzen. Angeb, erb. unter V 2563 an WELT-Varlog, Bootf. 100 84 4300 Excep-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Banzeichner (konstr. ing.-Bau), 26 J., led., sucht Tatistorit im Austand

Selt 1976 selbständige Tätigkeit im Ism. Architektur-Ingenieurbüro und Baugeschäft. Ausgeübte Tätigkeit: Ausschreibung u. Bauleitung, Planung J. Wertplaming, Schal- u. Beweh-ungspläne. Grundkenntnisse in Eng-

ingeb. erbeten unter H 2507 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Auslandstätigkeit ch welcher Art gesucht, Gelerr chinenschlosser u. Industriek Maschinenschlosser u. Industriekfm, 41 J., ungebund, langi. Auslandserf, gute Engl.-Keentn., gewissenhaft, be-lastber u. verantwortungsbewußt. An-gebote u. PE 47318 zu WELT-Verlag, 2000 Hamburg 36, Postfach

### Schiffahrtskaufmann

Containerfachmann, Mitte 30, Über-see- u. Filialleiterpraxis, Verkauf-serfahrung in Deutschland u. europ. serfahrung in Deutschiand u. europ. Ausland, sucht im Raum Hamburg neue Führungsaufgabe in Schiff-fahrt/Spedition oder Industrie. Zuschr. erb. unt. PJ 47296 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

### **PSYCHOTHERAPEUT**

offen für Probleme u. Aufg. psych. Hilfe u. Führung, suche ich adäqua-ten Wirkungskreis im öff od. wirtsch. Bereich. Daten: 43 J., 2 Zt. Studien-rat, viels. Studien u. Abschlüsse (3 Staatsexamen) u. langjähr. Lehrerfahrung an Grund- u. Hauptschule/ Realsch. u. Gymnasium inkl. Ober-stufe. Zusatzausbild. zum Psych. Berater und Psychotherapeuten. Ang. erb. unter Z 2587 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essei

Außenkondelskovimann, Spa-nisch und Englisch perfekt, lang-jährige Erfahrung in Lateinamerikageschäft, sucht neuen Wirkungskr., vorzugsw. in Mexi-ko. Zuschr. u. PK 47297 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

#### Verwaitungsmanager 36 J., Dipl-Verwaltungswirt, im öffentlichen Dienstleistungsbe-reich, mit Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Organisation, Personal, Verwaltung, Revision, sucht herausfordernde Auf-

gabe (auch freiberuflich, z. B. Unternehmensberatung). Zuschr. erb. u. Y 2586 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Volljurist/Dipl.-Volkswirt A. 33 J., sucht Halbtags- od. lanztagstätigk. i. Hamburger Raum. uschr. u. PL 47317 an WELT-Verlag. Postf., 3006 Hamburg 38. Chefsekretärin/Assist.

### langi. Berufserf., belastbar, flexibel gel. Ind.-Kfm., Span.-, Engl.-Ktn., Ste-no, sucht nach Auslandstätigkeit, veringeb. erb. u. PZ 47326 an WELT Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

#### Maschinenbau-/REFA-ing. Systemanalytiker, Programmierer

(Cob., Bas., Fortr., ASS-Kenntn.). Techn./Betr.-/Arbeitswirtsch.-Lei-ter, Erlahrung in Organ., Entlohn., Controll u. DV, Firmenplan, in Masch.-Bau, Metallverarb., Chemie, Holz-/Kunstst.-Industrie, sucht Aufg., evtl. Consult., Stützpunkt Hannover. Angeb. u. E 2592 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Bankkayfmann

(41). 12 J. Geschäftsleiter einer Geno Bk. Praktische Erfahrungen im Aktiv- und Passivgeschaft, Akquisition, kontakt- und entscheidungsfreudig, Ab l. l. 1984 frei für leit. Stellg. im Innenoder Außendienst bei Bank. Versicherung, Immob. o. a. als Dauerbeschäftigung Bevorzugt ist nördl Nds. oder Bremen.

Angeb. u. PH 47 295 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

#### Kech mit Auslandserfahrung sucht Stelle wieder im Ausland

(auch Camp, Kantine). Manfred Hemberger Saarstr. 78, 6744 Kandel

### Assokuranz Welche Versicherungsges. bietet Entwicklungsmöglichkeiten? Orga.-Verkaufsleiter, 37 J., verh., Jura-Studium, in ungek. Stellung, sucht nach mehrjähr. erfolgreicher Tötigkeit in Suddeutschl. aufgrund priv. Veränderung Führungsposition im Großraum Ruhrgebiet.

### Dipl.-Ing. Bauwesen

42 J., Ingehieur-Bau u. Tiefbau, sowie schlüsselfertiges Bauen. langjährige Erfahrungen bei baubetrieblichen Bauausführungen in Plankng, Kalkulation und Bauleitung in Bauunternehmungen den Bauindustrie, sucht Tätigkeit in Leitungsfunk tion, mögl im Großraum Hamburg.

Zuschriften unter U 2604 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 6-4300 Essen

#### ARZTHELFERIN / ARZTSEKRETÁRIN

30 Jahre, sucht zum L 1. oder 1. 2. 84 verantwortungsvolle Tätigkeit in Raum Hamburg. Zuschr. erb. unt. K 2508 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Easen.

#### Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)

sucht Anfangsstellung auf dem Gebiet der Organisation, Durchführung, Kontrolle u./od. Planung von Transport, Umschlag u. Lagervorgängen hzw. -Systemen Ausbildung: ösemestriges, praxisbezogenes Studium, im Studiangang Transportwesen mit integrierten Schwerpunkt im Bereich Verpackung; technische Vorbildung. Zuschriften unt. Y 2608 an WELT- Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen



Kroy (UK) Limited is a wholly owned subsidiary of Kroy Inc. of the USA, and designated Headquarters for our European Marketing Operation.

Kroy is an innovative concept in fast professional lettering that has revolutionised the existing lettering market. It affords every business the opportunity of producing in-house visual communications to the highes. professional standards, utilizing existing personnel.

In both the US and the UK Kroy has experienced a growth that is trulphenomenal and our name has become synonymous with success. To capitalise on this success and maximise on the enormous potential in Europe. we are now seeking a high calibre sales orientated executive to join our tightly knit international management team as National Sales Manager for Germany. The task is demanding, the standards required are the very highest, but for the right person the rewards are limitless. If you have the desire to join Care at ground floor of one of the most exciting and progressive companies ou feel you can match Kroy's exacting standards which include fluency acroth ritten and oral English, apply now to:-

P.A. Townsley Esq. Director of Sales & Marketing (Europe)

Krov (UK) Limited, Worton Grange, Reading, Berks. RG2 0LZ ENGLAND el: Reading (0734) 861411 Telex: 849143

Bremember, only candidates of the very highest quality need apply, as :: 🕬 🗸 remor Magement opportunity: Salary is negotionable, and will be commensured with ability ar esponsibility.

KROY \* the key word to succes

Wir and ein bekanntes Kommunikationszentrum am Rande des fihrgebiets mit einem Einzugsbereich von ca. 1 Mio. Einwonern.

Wir suhen für den Teilbereich Verwaltung einen weiteren

# Geschäftsführer

Seine Haufaufgaben sollten im Finanz- und Rechnungswesen, einschl. Koldinierung und Kontrolle der Bereiche Personal, Verwaltung um Gastronomie liegen.

EDV-Kenntisse and Gastronomieerfahrung sind erwünscht.

Sie finden bei uns einen abwechslungsreichen, interessanten Aufgabenberech, der entsprechend dotiert wird.

Falls Sie sich hieser Aufgabe stellen wollen, richten Sie bitte Ihre Bewerbung merabild, entsprechenden Unterlagen sowie frühestem Einstellu stermin und Gehaltsvorstellungen bis Mitte De-zember an den ersitzenden der Stadthallenbetriebs-GmbH, Was-serloses Tal 2 stfach 3560, 5800 Hagen 1.

# Vertriebs-Ingenieur Heizungstechnik

Kommen Sie zu Vaillant, Vaillant ist ein erfolgreiches deutsches Großunternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern und einer führenden Marktposition in Europa. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Geräte und Anlagen für Heizungen und heißes Wasser. Im Vordergrund unserer Arbeit steht die rationelle Nutzung aller Energiearten mit unserem Energie Control System ECS. Wober ECS heißt, nur so viel Energie zu verbrauchen, wie wirklich gebraucht wird.

Zur Beratung und Betreuung unserer Kunden, schwer-punktmäßig in Heizungsfachfirmen, im Großhandel sowie in privaten und behördlichen Planungsbüros im

Großraum Hannover suchen wir einen Außendienstmitarbeiter.

Ihre Beratungstätigkeit wird sich im wesentlichen auf unsere Produktsparte Gas- und Ölkessel

einschließlich Großkesselanlagen und Regelungstechnik

Sie werden durch eine marktgerechte Verkaufsförderung in Ihren Aufgaben unterstützt.

Beratungsfachleute auf dem Gebiet Heizungs-/Klimatechnik finden in unserem Unternehmen eine anspruchs-volle Aufgabe zu guten Arbeits- und Vertragsbedinguncen einschl, neutralem Firmenwagen.

Dienstsitz ist das Vertriebs bij Hander. Verbinden Sie Ihre persönliche Entwicklung und der Weiter expandierenden Entwicklung unseres Hander in freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbung.

Bitte richten Sie diese na ibelanischem Lebenslauf, Schul- und Berufszeugn ein einem Lichtbild sowie Ihren Einkommensvorstellungen an die Personalabtei-lung der Joh, Vaillant Gmigen an die Personalabtei-lung der Joh, Vaillant Gmigen in Coi, Berghauser Straße Nr. 40, 5630 Remercheld. Nr. 40, 5630 Remscheid.



